







## A L B U M.



# Bibliothek deutscher Originalromane der beliebtesten Schriftsteller.

Die Pilger ber Wildnig.

Erster Band.



Tabor, 1853. Verlag von 3. & Rober.

#### Die

### Pilger der Wildnig.

**-۩©3**---

Siftorifder Roman

von

Dr. Johannes Scherr.

Erster Band.



Cabor, 1853. Berlag von 3. 2. Rober.

133577-A



Drud ven Al. 3. Lanbfraß in Taber.

## Erstes Buch.

he, huffah, ho! Die Jagb ift los, Die Jagb zur See, und pfeilfchnell schoß Wie burch bie Luft burch's Meer ber Kahn — Blutracher folgten feiner Bahn.

Dana

Die schneibenb kalten Norbostwinde, welche in ben nörblich gelegenen Küstenstaaten ber Union von Nordamerika ben Anbruch bes Frühlings zu verzögern pflegen, hatten im Jahre 1675 länger als gewöhnslich geweht. Die bichten Forste, welche bamals ben Boben ber Colonieen von Neus England noch übers reichlich bebeckten, waren bis in ben Monar Mai hinsein mit Schnee und Gis angefüllt gewesen. Erft die zweite Hälfte bieses Monats hatte milbere Lüste ges bracht und unter der Einwirfung einer wolfenlosen



Sonne war bem rasch weichenden Winter die Jahreszeit der Blüthen auf dem Fuße gefolgt. Die zahllosen Flüsse und Bäche sandten wieder fessellos ihre
rauschenden Wässer aus dem Dunkel der Wälder hervor und dem Meere zu; die Begetation erwachte mit
der diesem Lande eigenthümlichen Raschheit, das junge
Grün schlang sein fröhliches Neh binnen wenigen Tagen über unermeßliche Länderstrecken hin, Busch und
Kraut schlugen unter'm Sonnenkuß die Blüthenaugen
auf und in den lauwarmen Nächten sang der Whippoor- will, die Nachtigall der transatlantischen Semisphäre.

Die Morgensonne bes erften Junisonntags leuch= tete voll und flar ob bem Long- Beland- Eund und überfaete bie von einer fanften Brife gefraufelte Daf= ferflache von Blod- Island an bis binab gur Dunbung bes Subson, wo jest eine ber größten Ctabte ber Belt ihre menschenwimmelnben Stragen hinftredt, mit purpurnen und golbenen Lichtern. vergonnt gewesen mare, bie gange Lange und Breite biefer prachtigen Bafferftrage aus ber Bogelperfpettive an überbliden, murbe fie in fo feierlicher Ginfam= Rube geschaut haben, als feit unb ob noch nie biefe Kluten burchichnitten batte. ein Riel bas langbingeftrecte, von gablreichen Buchten und

Alusmunbungen burchfdnittene Beftabe von Connec= tient zeigte allwarts bie erhabene Grille ber Bilbnif. Auf ben Balbern, beren Saum fo meit an's Ufer portrat, bag bie Bipfel ber Baume fich in ben purpurnen Baffern fpiegelten, lag ein beiliges Schweigen, gleichfam eine Sabbathrube, als batte fich bie Chrfurcht vor ben Satungen einer Religion, welche erft vor einer turgen Reihe von Jahren in biefe fruber nur von bem fluchtigen Rug bes ichweifenben Inbianers betretenen Ginoben perpflangt worben, auch ber Ratur mitgetheilt. Man gemabrte von ber See aus langs ber gangen Rufte fein Beichen menfchlicher Thatigfeit. Dan batte fogar bas Borbanbenfein von Meufden auf biefen Bestaden verneinen fonnen, benn wenn auch bie genannte Colonie bamals icon eine nahmhafte Angahl von großeren und fleineren Anfiedlungen in fich faßte, fo lagen biefelben boch ins= gefammt zu verftedt in tief einfcneibenben Buchten, ober zu tief in ben Balbern ober zu weit hinauf am Connecticut und an ben ibm ginsbaren ober parallel ftromenden Gluffen, als bag fie einem zwischen bem Festland und Long= Island Sinfegelnben hatten leicht in's Auge fallen tonnen, namentlich zu einer Stunde, wo, wie mit Bestimmtheit behauptet werben fann, fammtliche Bewohner ber Anfiedlungen aller Berrich= tungen bes gewöhnlichen Lebens strengstens sich enthielten, um in ihren schmucklosen Versammlungshäufern, für welche bas stolze Wort Tempel in mehr als einer Beziehung nicht paßt, einem religiösen Bedürfniße zu genügen, bessen Befriedigung sie so weit von ben Sigen ihrer Väter hinweg, über bas Weltmeer und in die Schatten ber Urwälber getrieben hatte.

Da aber bas Drama, beffen Szenen wir ben Augen bes Lesers zu entrollen im Begriffe sind, ber handelnden Personen bedarf, so versetzen wir ihn von ber Meerenge, auf welche wir zuerst seine Ausmertssamkeit richteten, auf eine schmale Landzunge, welche oftwärts von der breiten Mündung des Flusses Paws

catuf ziemlich weit in bie Gee vorfpringt.

Diefer Ort hatte ganz bas Ansehen jungfräulislichen Bobens. Die unbedeutenbe Brandung brach sich mit kaum hörbarem Geräusch an ben Rieseln bes flachen Ufers, welches sie mit einem Streisen weißen Schaumes fäumte. Frischbelaubtes Gestrüppe nette seine üppigen Ranken im Wasser und zog in seinen tausenbfachen Verschlingungen eine, wie es schien, uns burchbringliche Mauer um die Wurzeln der gewaltisgen Stämme, die weiter landeinwärts sich erhoben und beren in einander greisende Kronen eine düstere

Wolbung bilbeten, welche faum ba und bort einem

Sonnenftrable ben Bugang geftattete.

Auch hier herrschte bie Stille, welche allum auf Land und Meer lag; allein fie follte balb unterbroden werben, wenn auch nur leife, leife. Gin fleiner Bogel, ber pidenb und ichnabelwetenb auf einem Zweig bes Strandgebufches faß, flog ploglich erschredt empor und bavon. Bu feinen Rugen mar ein leich= Beraufch borbar geworben, welches man etwa auf Rechnung eines fleinen Wilbes fdreiben fonnte, bas fich burch Strauch und Dorn vorsichtig bem Ufer gubrangte. Inbeffen ericbien es nicht an bemfelben und bas leichte Beraufch verftummte wieber. fcon in ber nachsten Setunde murben bie Zweige eines Sumachbufches, beffen Burgeln bie Gee befpulte, von unfichtbaren Sanben auseinanbergebogen und in ber Deffnung erschien ber glattgeschorene, braune Ropf eines Indianers, beffen funtelnbe fdwarze Mugen bie Bafferflache vor ihm gur Rechten, gur Linken und gerabeaus blipfcnell recognoszirten. Nachbem er fich von ber Ginfamfeit ber Gee uberzeugt hatte, erweiterte er bie Deffnung im Geftruppe foweit, bag er bie nadten Schultern bem Ropfe folgen laffen tonnte, und verharrte bann, auf bem Bauche liegend und bas Beficht nur wenige Bolle über

bas Waffer erhoben, mit ber Gebulb eines inblants schen Spähers wohl eine Stunde lang in einer Stellung, welche ber einer auf Beute lauernden Schlange nicht unahnlich war.

Endlich ichien er in ber That bas Nahen einer Beute ober einer Gefahr zu hören ober zu wittern, benn er behnte seinen Gals vorwärts, seine Nasenstügel erweiterten sich, seine Ohren spisten sich lauschend und seine Augen bohrten brennenb rechtshin am Ufersaum hinab.

Seine scharfen Sinne hatten ben rothen Mann nicht getäuscht. Gine fleine Barfe tam mit geschwelltem Segel hinter einem Borsprunge ber zadigen Rufte hervor und fuhr, wenige Klaster vom Ufer entefernt, bas Wasser burchstreichend, ziemlich rasch gegen bie Landzunge herauf, an beren äußerstem Ende der Indianer im Verstede lag.

Der Wilbe schien keine Feinbseligkeit gegen bie Bemannung bes Kahnes im Schilbe zu führen. Er zog Schultern und Kopf in ben Busch zuruck und begnügte sich, hinter bem Laubwerk hervor die Leute in dem Fahrzeuge zu mustern. Er vergewisserte sich, daß es brei Personen waren: ein Greis, ein Mann in reiseren Jahren, welcher das Steuer des Schiff-leins lenkte, und ein junges Mädchen, alle brei ber

weißen Race angehörenb. Etwas wie Freube flammste in ben Augen bes rothen Spähers auf, aber er verrieth seine Empsindung durch keinen Laut und beswegte nicht einmal die Lippen. Mit einer Borsicht, bie keinen Zweig unter ihm krachen ließ, kroch er rückwärts durch das Gesträuch, dann richtete er sich im Schutze besselben behutsam auf und eilte bierauf mit der Schnelligkeit des gejagten Hirsches sorsteinswärts.

Die Drei im Rahne batten von ber Unwesenheit ber Rothbaut auf bem Ufer und von ihrem Berichwinden nicht bas Geringfte bemerft und fuhren arglos an ber Landzunge vorüber. Gie waren ieboch noch nicht viel über eine Seemeile weiter gen Diten ju gefegelt, ale fie erfahren follten, bag ibre Ruftenfahrt in ber Mergenftille bes Cabbathe feineswegs fo unbeachtet geblieben, wie fie vielleicht gewähnt und jebenfalls gewünscht batten. Denn fie maren Bluchtlinge ja, und zwar Flüchtlinge, bie fcon manchen Tag lang bor unerbittlichen Berfolgern bergefloben waren, gefloben über Meeresbuchten und Stros me, burch Cumpfe, pfablofe Balber und bas Geftruppe ber Prairien, unablaffig gehett von ber weit unten am Long= Island= Cund liegenben Colonie Newhaven bis nach Branford, von ba nach Sabbam

am Connecticut, von ba nach Norvich am Chetudet und jest von Southorton an ber Munbung bes Bawcatud bie Gubtufte bes Raraganfetterlanbes ent-Bestern Abend hatten bie Berfolger bie Spur ber Klüchtlinge verloren und fie murbe ihnen verlos ren geblieben fein, wenn nicht bie Spurfraft eines Gingeborenen - eben bes Spabers auf ber Lands junge - ihnen zu Gulfe gefommen mare. Die Jager hatten bas Wilb überjagt, b. b. fie hatten in ibrer Ungewißbeit und ibrem Gifer bie Rluchtlinge überbolt, welche bie Dacht in einer verborgenen Bucht ber linten Seite ber Pawcatudmunbung gugebracht. Beim erften Tagesgrauen batten fie ihre Barte aus bem ichilfbemachfenen Berfted bervor in Gee bracht und fuhren nun mit gunftigem Winde und mit einem verhaltnigmäßigen Befühl von Sicherheit an ber Rufte bin.

Indeffen follten fie, wie ichon angebeutet morben, nur zu balb erfahren, bag bie Jagb auf fie

feineswegs aufgegeben fei.

Das fleine Fahrzeug hatte wieder die Spite eines ber zahlreichen Landausläufer dieser Gestade umfahren und verfolgte dann auf's Neue seinen nordöstlischen Cours, als in seinem Rucen ein Boot aus der Mündung eines Kustensunses hervorschoß und, taum

in ber offenen See angelangt, feinen Bug bem

Stern bes voransegelnben Sahrzenge gutebrte.

Diefes Boot marb von vier matrofenmäßig ausfebenben Mannern gerubert. Gin Runfter, noch jung an Jahren, hielt bas Steuer, ein Gechfter, beffen graner Bart fein Alter bezengte, ftanb im Borbertheil ber Barte, neben bem Indianer, welchen wir vorbin auf ber Landzunge belaufchten. Der Angug Graubarts und bes Steuermannes war ber mobibas benber Burgersleute jener Beit. Gie maren in feis nes Brabantertuch gefleibet und trugen über bem langschößigen Bamms einen furgen Mantel. Mer ba weiß, wie bie Mitglieber ber bamaligen religiöfen und politischen Parteien in Schnitt und Karbe ber Rleibung fich zu unterscheiben liebten, wird leicht ben Bint verfteben, bag bie beiben Manner in beis berlei Begiehung ber buftern, ftrengen Tracht ber puritanischen Colonisten von Neu- England nicht bul-Sie ichienen auf einem nicht aefabrlofen biaten. Unternehmen begriffen zu fein, wenigstens benteten bie Baffen, womit fie fich verfeben, barauf bin, bag fie auf alle gane gefaßt waren. Beber ber Beiben trug ein Baar ber ungeschlacht langen Biftolen im Gurtel, welche bie Reiter Cromwells und bie Cavaliere Rarls I. in fo vielen Treffen auf einander los:

gebrannt batten; Jeber hatte seinen Stesbegen an ber Seite und am Fuse ber Masstange lagen zu angenblicklichem Gebranche bereit vier ober fünf ber schwerfälligen Fenergewehre, beren Handhabung einem jeden Soldaten unserer Zeit einige Schwierigkeit versursachen durfte. Die Matrosen hatten das furze breite Entermesser ihres Gewerbes im Gürtel steden und sahen ganz barnach ans, als wüßten sie bei Geslegenheit ben geeigneten Gebrauch von dieser im Handgemenge schrecklichen Wasse zu machen.

Als das Fahrzeug, von träftigen Ruberschlägen getrieben, zuerst hinter ben Weiben und Binsen ber Flugmundung hervorgeglitten, stredte ber Indianer ben Arm aus und beutete mit einem lakonischen, aber ausbrucksvollen Sugh! auf ben Nachen ber Rücktlinge, welcher in ber Entfernung einer halben

Geemeile babinfegelte.

Ja, hughe nur, Rothhaut, versette ber neben bem Sohn ber Wildniß stehenbe Weiße. Sughe nur, hast ein Recht bazu, Gott verdamm' mich! Hatten bie Fährte ber blutigen Schurken total verloren, als du sie wieder aufschniffeltest. Siehst bu, Thom Kirt, suhr er fort, indem er sich rudwärts zu bem jungen Mann am Steuerruder wandte, siehst du nun,

bağ bas rothhäutige Ungeziefer manchmal auch zu

Etwas taugt?

Ah bab, Mafter Rellond, entgegnete ber Angerebete, ich bente, 's mar eben feine Bererei notbia . . . Sagte Guch ja gestern Abend icon, wir brauchten nur bie Gee gu halten, um unfere Leute wieber au Beficht zu befommen. Und ba baben wir fle jest und awar auf 'ner offenen Strafe, bie ich mir nicht genug loben fann nach bem tagelangen Berumfrieden in Walb und Sumpf und all ber tothigen Teufelei. Cag' Gud, Mafter, batt' es ichier überbid. bies verbammte herumfriechen . . . Geht nur mal meine ober Gure eigenen Rleiber an . . . ift ein ra= rer Unblid! Gerabe berausgefagt, wie 's einem ebemaligen Lehrburich von Altlondon gutommt, ich will mich bangen laffen, wenn ich mich um Ronig Rarls willen zu biefer wilben Ganfejagb hergegeben. Es geschah blog um Gurer willen . . . .

Und mehr noch um Effie's willen, Thom.

Nun ja, ich will's nicht leugnen. Effle ift ein schönes Mabchen und hat mir's angethan, die kleine here. Bare fie nur ein Bischen weniger hochmuthig, Master Kellond, benn ich sag' Euch, Guer Töchterlein weiß sich zu spreizen wie 'ne herzogin im lustigen Altengland.

Das wird sich geben, Thom. Das hochmuthigeste Jüngserchen tanzt nach ber Pfeise bes Mannes, wenn's ein rechter Mann ist. Und bann barf Effie wohl was auf sich halten, sollt' ich meinen; benn gelingt unser Fang, so kehren wir Alle nach England zurück, ich erhalte, was mir versprochen ist, und bas reicht hin, Esse in den Stand zu sehen, daß sie mit jeder Albermansfrau wetteisern kann. Ich erleb's noch, Thom, daß du dich selber mächtig freust, wenn du bein Weibchen Esse in Sammet und Seide durch die Sith stolzieren siehst.

Hm, Master, erwiederte Thom Kirf und ließ für einen Augenblick das Steuerruder fahren, um sich bedenklich hinter dem Ohr zu frahen. Was Ihr von der Heimsehr nach Altengland sagt, ist mir ganz aus der Seele gesprochen, denn ich din dieses Landes hier, des Landes der Heiligen, wo man vor Langeweile stirbt, von Herzen überdrüssig. Was aber Essie destrifft, so fürcht' ich, das vertrakt launische Geschöpf wird sich, wenn Ihr erst wieder im Besit Eures Hauses in der City seid, nach einem andern Freier umsehen, etwa nach so 'nem luftigen, lumpigen Cavalier, der Schmachtlocken trägt, auf der Laute klimpert und

Und beffen verpfandete, halb in Trummern lie-

gende Burg ich mit meinem sauererworbenen Gelb, einlösen mußte, nicht mahr? Mach' dir doch kein solch bummes Zeug vor, mein Junge. Du hast mein Wort, Effie wird bein Weib, sobald wir bieses Unsternehmen gludlich zu Ende geführt, bann verlassen wir bieses Land voll rothen Ungezieser und naselnden Buritanern und machen uns baheim gute Tage.

Wohi, und der Tenfel hole die stugohrigen Schufte, die uns verhinderten, unser Geschäft schon vor acht Tagen abzuthun. Hattet Ihr nicht des Königs Befehl und Siegel in der Tasche, Master, und konnten wir nicht schon drunten in Newhaven die Hand auf den Fang becken, wenn uns die versdammten Psalmenorgler nur einigermaßen behülslich

gemefen maren?

Allerbings, und ich bin sogar überzeugt, daß biese eingefleischten Rundtöpfe ihren sauberen Gesinsnungsgenoffen zur Flucht verholfen haben, während sie uns mit nichtigen Einwänden hinhielten. Sagte mir doch ber Gouverneuer Leete, als ich ihn enblich geradezu fragte, ob die Colonie Besehl des Königs respectiren wolle, sie ehrten freilich Er. Majestät, aber sie hätten zarte Gewissen, was soviel heißen wollte, als sie würden thun, was ihnen beliebte. Und als ich weiter fragte, ob sie Er. Majestät den König

anerfennten, erwiederte ber unverschämte stutohrige Hund, sie möchten vor allen Dingen wissen, ob Se. Majestät sie anerfenne.

3ch will mich in eine Felbichlange laben laffen, wenn bas nicht entichieben nach bem alten Roll

fdmedt.

Rreilich, freilich. Die Leute in biefem Lanbe reben und thun, als mare ber alte Roll, ber jest, Gott fei Dant, fcon lange in ber Solle bratet, noch immer Lordprotettor von England. 3ch fag' bir, Thom, es mußt ein tuchtiger Befen über Neuengland geben, um all ben puritanifc republifanifden Unrath meggutebren. Aber lag mich nur erft wieber bruben fein und ich will mich felber einen Rundfopf ichelten laffen, wenn ich nicht aus bem, was ich in biefem Land ber Beiligen, unter biefen Bilgern ber Wilbnig, wie bie Schufte fich nennen, gefeben und gehört babe, einen Strid zu breben weiß, fart genug, um al-Ien Sectirern und Bochverrathern ben Sals gugus ichnuren . . Doch mas ift bas? unterbrach fich Dr. Rellond. Wir schwaten bier wie zwei alte Beiber und ingwischen vergrößert fich ber Zwischenraum zwischen uns und ben Rluchtigen eber als er fich vermindert. Sollab, Buriche, fugte er gu ben Matrofen gewandt bingu, greift ans mit ben Rubern und vergeft nicht, bag ich versprochen, eure Banbe mit Silber zu fullen, sobalb wir bas Boot bort ein=

geholt haben werben.

Indem er fo fprach, ging er aus bem Stern bes Bootes, wo er während bes vorhergehenden Besfpraches neben bem Freier ber "vertratt launischen" Effie gestanden, wieder nach vornen und schaute etsfrigst nach bem Fahrzeng ber Flüchtlinge aus, welsches mit Windeseile über die Wogen hinstog.

Bei ber ichwarzen Gesichtsfarbe feiner geheiligs ten Majestät, rief ber ungebuldige Berfolger aus, fic gewinnen immer mehr Vorsprung. Was meinft bu,

Rothhaut ?

Der Indianer, welcher mit ber seiner Race in Augenblicken ber Ruhe eigenthumlichen Apathie auf bem Boben ber Barte faß, begnügte sich, ohne ben Kopf zu wenden, in seinem gebrochenen Englisch zu erwidern:

Bamatut Richts verfiehen von weißen Mannes Canve.

Aber, zum henter, fie waren uns boch nur wenige Rlafter voraus, als wir aus bem fluß hervortamen, und jest wird die Entfernung zwischen uns
immer größer, obgleich ber nämliche Wind unfer Segel füllt, welcher bas ihrige blaht, und wir vier Ruber haben, mahrend fie im besten Fall nur zwei

in Bewegung feten fonnen.

Mit Eurer Erlaubniß, Mafter, nahm einer ber Matrofen bas Bort, bas Ding fommt mir schon lange nicht recht geheuer vor. Ich hab' mir von bem Bootsmann auf ber alten guten Brigg Königin Mary mal sagen lassen, baß alle Anhänger bes alten Roll vor ihrem herrn und Meister bas Geheimniß ererbt hätten, ben Bösen sich bienstbar zu machen, und

Ah bah, papistischer Unfinn! unterbrach Kellond ben Sprecher und bewies burch biefen Ausruf, daß er von den freigeisterischen Ausichten, welche am hofe Karls II. gang und gabe waren, nicht unberührt gesblieben set.

Na, na, sagte ein zweiter Matrose. Allan steckt freilich von Altschottland her in seinem Papismus, bas muß wahr sein. Jebennoch, Master, muß jeber ehrliche Seemann wissen und glauben, baß ber Teussel zur See noch ärger wuthet als auf bem festen Lanbe.

Auch bu, Bill? verfette Kellond ärgerlich. Nun, glaube, was bir Spaß macht, aber forge bafür, baß biese verbammte alte Schachtel von Boot schneller vorwärts kommt. Bill ließ sein Ruber fahren, ftand auf und prufs te mir ber Miene eines erfahrenen Schiffers Wind und Wetter.

In biefem Augenblide fcblug bas Gegel trage und flappig an ben Maft.

Berbammt! fcrie Rellond. Auch bas noch?

Der Wind hört auf zu blafen.

Gi, Master, sagte Bill, wieber zum Ruber greifend, bas ift's gerabe, was wir brauchen. Rechne, wenn uns ber Wind ausgeht, geht er auch benen bort vornen aus. Wir aber sind die Stärferen, und wenn die faule Rothhaur und, nehmt's nicht frumm, auch Ihr Master, ein Ruber nehmen wolltet, so muğt' es doch mit allen Satanaffen der siedzehn Höllen zugehen, wenn wir nicht bald ein Wort mit den Herren sprechen sollten, auf beren nähere Bestanntschaft Ihr so erpicht seid.

In ber nachsten Sekunde war bas nutlofe Segel niedergelaffen und von fechs Rubern vorwarts gestoßen, folgte bie Barke eiligst bem Fahrwaffer ber

Alüchtlinge.

Bon Westen nach Often streichenb schwellte bie Brife in ihrem Berhauchen bas Gegel bes voranschiffenben Bootes noch einige Minuten, nachbem bie Berfolger bas ihrige schon hatten einziehen muffen.

Diefer Umftand ließ ben Zwischenraum zwischen ben beiben Booten noch eine Weile unvermindert erscheiznen, allein balb zeigte es sich, daß Bill richtig gerathen, als er bie Windstille einen gludlichen Jufall nannte. Die verfolgende Barke rudte ber verfolgten allmälig naher.

Drauf, Buriche! rief Rellond mit wilbem Frobloden; fie konnen uns nicht mehr entgehen. Legt euch auf die Ruber, es gilt ben Dienst Gr. Maje-

ftat und eine Sandvoll Biafter.

Thom Rirt ftand auf, ohne bas Steuer aus ber Sand zu geben und lugte scharf nach ber gejagten Barte aus

Sie haben uns bemerkt, sagte er, und, beim himmel, sie halten auf bas Land zu, wahrscheinlich um wieder in ben verstuchten Balbern Zuslucht zu suchen. Mag ich selber erschoffen werben, wenn ich nicht meine Buchse mit ihnen sprechen lasse, bevor sie uns wieder in bas höllische Baumlabyrinth entsichlupfen.

Das wirft bu bleiben laffen, Thom, versette Rellond. Lebenbig muffen wir fie haben, weißt bu. Das wird bas herz Se. Majestat ganz anders ersfreuen, als wenn wir bem toniglichen herrn nur sagen tonnten, bie beiben Bluthunde maren an irgend

einer namenlosen Rufte von Neus England von uns niebergemacht worden. Auch hat es gar nichts zu sagen, wenn sie sich wieder in die Wälber machen, benn wir haben jest die Rothhaut da bei uns, welche ihre Spürfrast bereits bewiesen hat. In den Wälbern können wir die Flüchtlinge besser beschleichen, als auf offener See, und gefahrloser obendrein.

Beschleichen, Master! versetze ber junge Mann unwillig. Das ist nicht meine Sache. Ich will sie nicht beschleichen, sonbern offen anfallen, hand gegen hand. Wir sind zu Sechs gegen Zwei und tonen es, bent' ich, auch zu Zwei mit einem Greis und einem nicht mehr jungen Mann aufnehmen. Beschleis

den, mabrhaftig !

Ich sage bir ja, baß wir sie lebenbig fangen mussen, und bann, mein Junge, sennst du die beiben Obersten verdammt schlecht, wenn du so leichtes Spiel mit ihnen zu haben glaubst. Hättest du gesehen, wie der Eine von ihnen an der Spike seines Regiments bei Dumbar die wilden Hochländer vor sich hettrieb und wie der Andere dei Worcester mit Crommwells Eisenseiten auf die Cavaliere einsieh, so würdest du dir unser Geschäft als ein ziemlich schwieziges vorstellen. Was wahr ist, muß man sagen und galt' es auch dem Teusel selbst. Sie waren im

Rampfe immer guerft und zu oberft und haben ihre Titel redlich verbient.

Ei, wenn sie solche Kampfhahne find, wie Ihr sagt, warum find sie bann so viele Tage vor und gefloben wie ein Trupp Haselhühner, ftatt sich und fühn entgegenzustellen.

Du vergist, daß fie ein Weibsbild bei fich has ben, welches die Enkelin bes Ginen und die Tochter

bes Unbern ift.

Mahr, aber mas werben wir benn mit bein

Damden anfangen?

Hm, versette Kellond, mehr zu sich als zu seinem Gesellen sprechend, wenn sie so schön ist, wie die Rede geht, so will ich mir die Mühe nehmen, sie vom Puritanismus zu bekehren zur . . . . .

Was fagt 3hr?

3ch sage, erwiederte Kellond, seinen Gedanken verschluckend, daß wir sie nach Birginien verkausen wollen, wo sie Tabak pflanzen mag.

2.

Roch immer fonnen wir entrinnen, Wenn bei ben haaren bie Gelegenheit wir faffen. Shellen.

Der große Ronig aller Konige Gebot in feiner Tafel ber Gefete: Du follest tobten nicht und Mord begeh'n! Gib Acht, benn in ber hand hat er die Rache, Deß haubt zu treffen, ber bricht fein Gefet.

Shafiveare.

Statt ber geräuschvollen, etwas profanen Unterhaltung, welche bie Verfolger führten, herrschte auf bem Boote ber Flüchtlinge ein ernstes Schweigen, welches weniger eine Folge von Befürchtung unb Angit war, als vielmehr bie eigenthumliche Sinnes= weise ber kleinen Gesellschaft zur Ursache hatte.

Die Mitglieber biefer Gesellschaft waren burch bie innigsten Banbe bes Blutes mit einander verbunsben. Das junge Mädchen, welches faum achtzehn Sommer zählen mochte, verehrte und liebte in bem jüngeren seiner Begleiter ben Bater, in bem älteren ben Großvater von mutterlicher Seite. Dieser war ein Greis von wahrhaft ehrfurchtgebietenbem Aussiehen. Sein furz geschorenes weißes Haar verband sich an ben Schläsen mit einem Barte, welcher voll, lang und silbern bis auf ble Brust nieberreichte. Er hatte, um sein Muber ungehemmter handhaben zu können, wie ben Mantel, so auch ben Hut abgelegt und zeigte so, mit einem unserer Dichter zu spreschen

Die Selbenftirn, Freiheit begehrend, Die Furche brauf, ben tiefen Bfab, Den, rastlos immer wieberfehrend, Ein machtiger Gebanke trat

Der übrige Theil bes Gesichtes entsprach ber eblen Bilbung ber Stirne. Es war ein wahrhaft antifes Antlit, in welchem jeber Zug eine fest in sich

gefaßte Seele, einen unbeugsamen Geist verricth. Die großen grauen Augen hatten ihren Glanz noch nicht verloren und von Zeit zu Zeit stieg sogar eine Flamme in ihnen auf, welche von einem Enthusiasmus, vielleicht sogar von einem Fanatismus zeugte, wie er sonst nur ber leibenschaftlichen Jugend eigen zu sein pflegt. Die straffe Haltung bes Greises, die Kraft, womit er das Auber führte, ließ den Schluß zu, daß bieser Mann seinen Körper lange in Krieg und Strapahen abgehärtet und noch jeht befählgt sei, leheter zu ertragen.

Sein Schwiegersohn, beffen haare an ben Schlafen ebenfalls zu ergrauen begannen, war von breitsschultriger, gebrungener Statur. Das ruhige Feuer seines Auges, seine Ablernase, ber kleine festgeschlosse, ne Mund und bas energische Kinn verliehen seiner ganzen Erscheinung ben Charakter von imponirender Kühnheit und Entschlossenheit. Auch seine Gestalt hatte etwas entschieden Kriegerisches und auf seiner Stirne lag eine büstere Wolfe der Schwermuth oder Schwärmerei, welche, wie es schien, nur durch bas Lächeln seiner Tochter und auch von diesem nur auf Angenblide verscheucht werben konnte.

Wem bie hiftorifden Portraits jener Beit unb namentlich bie aus ber bamaligen Gefchichte Eng-

lands nicht unbefannt sind, wurde bei der genanen Betrachtung dieser Männer mit Interesse verweilt und in ihnen wahrscheinlich Genossen jener friegerisschen Glaubenseiserer vermuthet haben, welche den Thron Karls I. umgestürzt und der weltlichen Tyransnei Straffords und der geistlichen Lands zugleich ein Ende gemacht hatten. Die Tracht der Beiden strafte eine solche Bermuthung keineswegs Lügen. Sie war von dem hochsegeligen, breitrandigen schwarzen Hut bis zu dem schmucklosen Stahlgriff des Schwertes herab streng nach puritanischem Schnitt und Brauch, welcher bekanntlich Schmuck und Modekunste als einen Beweis grober Weltlichkeit, wenn nicht erklärter Sündhaftigkeit, verachtete und verdammte.

Die beiben Obersten, benn als solche waren biese in ber Geschichte ihres Vaterlandes berühmten Personen von Kelloud richtig bezeichnet worden, nahmen die Fortschritte, welche das Boot der Versolger binnen Kurzem augenscheinlich gemacht, mit einer Ruhe und Gelassenheit wahr, welche einestheils von ungewöhnlicher Charafterstärfe, anderntheils von langem Vertrautsein mit der Gesahr zeugte. Wie entsscholsen sie aber auch waren, dem, was ihnen selber brohte, mit dem Gleichmuth eines Stoifers oder vielsmehr mit dem ergebungsvollen Glaubensmuth eines

Anhängers ber Präbestinationslehre Calvins entgegenzugehen, so hätten ste boch mit übermenschlicher Kraft ober mit unmenschlicher Gefühllosigseit begabt sein mussen, wenn ihre Herzen beim hinblid auf bas schöne, junge, hülflose Wesen, welches mit ihnen war, nicht heimlich in baugster Gorge gepocht hätten.

Der jungere ber beiben Manner brach endlich

bas Schweigen.

Die Philister sind hinter uns, murmelte er, wie bei der Flucht Ifraels gen Gilboa hinter Jonathan und Abinabab.

Und zu feiner Tochter gewendet, welche sich in ber Mitte bes Nachens mit einem Ruber abmubte, fette er lauter bingu :

Lovely, mein Kind, nimm bu bas Steuer gur Sand. Du bift nicht gang unerfahren in ber Fuhrung besselben. Mir aber gib bein Ander, welches in meiner Hand uns mit ber Hulfe Gottes nutlicher werben mag, als es in ber Deinigen sein kann.

An angenblicklichen ehrerbietigen Gehorfam gewöhnt, wechselte bas Mäbchen ihren Plat mit bem Bater, welcher sofort seine Anftrengungen mit benen bes Großvaters vereinigte, ber mit stetiger Beharrlichkeit im Borbertheile ber kleinen Barke sein Ruber bewegte.

Lovely - wir werben fpater erfahren, marum bas icone Rind biefen hubichen, aber etwas feltfa= men Ramen trug - war in Folge einer auf fftrengen Grundfagen berubenden Erziehung in ber fcmeren Runft ber Gelbftbeberrichung ju genbt, um beim Anblid ber offenbaren Gefahr, worin ihre und ihrer Thenerften Sicherheit und Leben fcmebte, ber naturlichen Schwäche ihres Gefdlechtes fich ju überlaffen. Sie mußte, bag fie von mitleibolofen Reinben, bie fich nun icon fo manchen Tag an ihre Ferfen gebeftet batten, verfolgt murben, aber in ben Abern bes garten Dabdens freiste von vaterlicher und mutterlicher Seite bas Blut eines fühnen Stammes. Berbem mar fie in letter Beit und icon fruber mit Gefahren vertraut geworben und endlich burfte fie mit Auversicht auf bie bewährte Umficht und Entfcoloffenheit ihrer Begleiter bliden. Go regierte fie benn bas Steuer mit fefter Sand und nur bann legte fich ein flor von Trauer und Angft über ibre fcelenvollen buntelblauen Augen, wenn fie biefelben auf ibre Bermanbten und Beiduter richtete. fie that bies nur verftohlen, als fürchtete fie, burch ben Ausbrud ihrer Blide bie Beforgniffe ber Danner au bermebren.

Der Bater erhaschte jeboch einen biefer Blide

feines Kindes und ber Schatten auf feiner Stirne wurde gramschwerer. Er wandte sich nach den Versfolgern um, beren einzelne Gestalten in dem näher und näher kommenden Boot immer beutlicher sichts barer wurden, und prüfte ihre Bewegungen mit gespanntester Aufmerksamseit.

Bater, fagte er bann zu bem Greife, ber Augenblid naht, wo wir zu ben Waffen greifen muffen, um uns jener übelberathenen Leute zu erwehren. Sie möchten uns gerne bem Baal ihrer Gitelfeit zum Opfer bringen, boch bas foll, fo ber Herr es gestatett, nicht geschehen, so lange meine hand ein Fenerrohr heben ober ein Schwert schwingen fann.

Gin Strahl friegerischen Feuers fcof aus bem Auge bes Mannes, als er fo fprach und fein Blid

auf bie Stelle fiel, wo ihre Baffen lagen.

Der Wille bes herrn geschehe ewiglich, entgegnete ber Greis. Dürsten jene Menschen nach bem Blut von zwei armen Wanderern, welche heimat, haus und hof verließen, als die Leuchter bes reinen Glaubens von bem geschändeten Altar genommen wurden, und in die Wildnif über'm Weltmeer flohen, um bescheibentlich an bem Tempel ber alten guten Sache fortzubauen, wohlan, so möge bas Blut, bas in diesem Kampse vergossen wird, über sie kommen. So sei es, und hat ber Allbarmherzige beschlofs fen, bag wir aus biefer zeitlichen Trubsal eingeben in bie ewige Herrlichkeit, so wollen wir sterben, wie es freigeborenen Englandern zusommt.

Bir wollen es, mein Cohn, aber . . . .

Der Greis vollenbete ben Sat nicht, aber ber Blid, womit er auf feine Enkeltochter hinwies, ließ ben Bater berfelben verfteben, was er nicht ausgesfprochen.

Auch Lovely verstand die Bebeutung dieses Blittes, und als zugleich ein halbunterdrückter Seufzer
ihres Vaters an ihr Ohr schlug, überwand ber Enthusiasmus ihrer Seele für einen Augenblick ihre
mädchenhaste Bescheidenheit und Zurückhaltung. Mit
strahlendem Auge und hochgerötheter Wange rief sie
aus:

Grofvater, Bater, wenn Gott es will, fo lagt und fterben, gufammen fterben, auf bag wir nie und

nimmer getrennt merben !

Gesprochen, wie es ber Tochter beines Baters gutommt, mein Kind, entgegnete ihr ber Greis und gab sich feine Dube, bas Lächeln ftolzer Befriedigung, welches um seine Lippen spielte, zu unterbrut- ten.

Nach biefer turgen Aeußerung bes Aufschwungs

threr Gefühle nahmen alle Drei ihre vorige gefaßte Haltung wieber an. Der Bater Lovely'3 musterte achtsam bas malbige Ufer, von welchem sie in ber Entfernung von nur ein paar Büchsenschuffen bin-

fuhren, und außerte bierauf :

Muffen wir fampfen, so wollen wir ben Rampf wenigstens nicht in so nachtheiliger Stellung auf ber See annehmen, sondern uns auf geeignete Beise bes Schutes ber Baume und Felfen am Gestade bedienen. Steure Backbord, Rind. Wir wollen die Landzunge umfahren, welcher wir uns gegenüber befinden, und in die Bucht bahinter einlaufen. Vielleicht bieten uns die Ufer berfelben geeignete Deckungsmittel. Was meinst du, Vater?

Sanble nach beinem Gutbunten als erfahrener Rriegsmann, erwiberte ber Greis; aber laßt uns in biefer Prufung nicht vergeffen, unfere Stimme zu bem zu erheben, welcher seinen schütenben Schilb geshalten über ben Sohn Isai, als ber Athem ber Lans

gentrager Sauls in feinem Raden war.

So sprechend fah er Lovely an und bas Madethen verftand unschwer seine Meinung. Bermittelft eines Drudes auf bie Lenkstange bes Steuerrubers gab fie ber Barte bie anbesohlene Richtung, bann gog fie mit ber einen Sand, welche sie frei hatte,

eine Taschenbibel hervor, fclug bas Buch auf ihren Rnieen auf und las mit ihrer von innigfter Anbacht getragenen Stimme bie Worte bes Pfalmiften :

"Wer in bem geheimen Schut bes Sochften wohnet, ber wirb ficher fein in bem Schatten bes

MIImachtigen.

"Darum fage ich zu bem herrn: Mein Afpl und meine Burg, mein Gott, auf ben ich hoffe!

"Denn er wird mich erretten von bes Berfol-

gers Ecblinge.

"Er wird mit feinen Flügeln mich bebeden und unter feinen Fittigen wird meine Zuverficht fein; feis ne Babrheit ift Schirm und Schild.

"Nicht werde ich zagen vor dem Schrecken ber Nacht, noch vor den Pfeilen, die da bei Tage flie-

gen.

"Wenn schon Tausenbe fallen an meiner Seite und Zehntausenbe zu meiner Nechten, so wird es boch mich nicht treffen.

"Ja, mit meinen Augen werbe ich es schauen

und feben, wie ben Gottlofen vergolten wirb.

"Denn bu, o Berr, bift meine Buverficht; mei-

ne Buflucht, ber Allerhochfte ift fie.

"Es wird fein Leib mir begegnen und feine Plage wird naben meiner Butte.

"Denn ber Berr, mein Gott, hat seinen Engeln befohlen, bag fie mich behüten auf allen meinen Wegen.

"Auf ben Sanben werben fie mich tragen, bas mit ich meinen Rug nicht an einen Stein ftoge.

"Auf Lowen und Schlangen werde ich geben

und bie jungen gowen und Drachen gertreten.

"Denn so fpricht ber herr: Weil bu so fehr nach mir rufest, so will ich bich erhören; ich will bich schüßen, benn bu fennest meinen Ramen.

"Du rufft mich au, ich hore bich; ich bin bei bir in ber Roth, ich will bich retten und wieber gu

Chren bringen.

"Dit langem Leben will ich bich erfattigen unb

meine Rettung bich feben laffen." . . . . .

Die aus Erhabenheit und brennender Rlage gemischte Sprache ber Bibel wird unr in seltenen Fallen ihres Eindrucks versehlen und nur wenige Menschen unbewegt lassen. Selbst die Verfändigen und
Gebilbeten unserer Zeit, welchen die Bibel faum etwas Anderes sein kann als die zufällige Sammlung
dichterischer und geschichtlicher Schriftwerte des hebrätschen Volkes, selbst diesen muß, falls sie nicht etwa
ganz blaftrt und verknöhert sind, die erquickende Frische und Naivetät einer Sprache zu herzen gehen,

wie nur primitive Poesse sie zu ihrem Organ schaffen fann. Wie ganz anders aber, wie gewaltig und unswiderstehlich mußten die Gemücher der Puritaner des 17. Jahrhunderts von dem Inhalt der Bibel erbaut, ergriffen, begeistert werden, sie, welche dieses Buch als die einzige Quelle und Richtschunr ibres Thun und Lassens verehrten, welche auf's Junigste überzeugt waren, es sei von der Hand des Höchsten selbst, b. h. auf die unmittelbare Eingebung Gottes hin geschries ben worden.

Es braucht baher kaum gesagt zu werben, baß unsere Flüchtlinge burch bie heiligen Worte, welche ben Lippen Lovely's entquollen, sich mächtig erhoben und gefräftigt fühlten. Das Gebet bes Psalmisten paste so ganz auf ihre Lage, war ihnen so recht aus ber Seele gesprochen und athmete so bedeutsamen Trost, baß ihnen ber Jusall, welcher die Augen des Mädchens gerade auf diese Stelle gelenkt, keineswegs als solcher, sondern vielmehr als eine gute Vorbedeutung, als ein Zeichen der göttlichen Gnade und Hülfe erschien. Sehörte es doch zu den Eigenthümslichkeiten dieser wirklich großartigen Sectirer, an eine durch Gebet zu ersiehende directe Einwirkung der Gottheit auf die Seschiede der Menschen, ja auf die Vorkommnisse des täglichen Lebens zu glauben, mit

einer Zuversicht zu glauben, in Folge welcher es fie nicht fonberlich überraschte, als ihnen unmittelbar nach Beenbigung ihres Gebetes eine Aussicht auf Rettung sich aufthat.

Sowie sie nämlich bie Landzunge umrubert hateten und in die kleine bahinter liegende Bucht einfaheren wollten, zeigte sich ihren Blicken plöglich ein ins bianisches Canoe, welches, von zwei weißen Männern

geführt, rafc auf fie gufam.

Die beiben Flüchtlinge betrachteten biefe Erscheinung mit gewohnter Selbstbeherrschung. In ber Rüftung ihres Glaubens sich sicher fühlend, kam es ihnen nicht in ben Sinn, zu vermuthen, daß sie hier auf neue Feinde stoßen könnten, welche wohl im Stande wären, ihnen jeden Ausweg zur Flucht abzuschneiben.

Das junge Madden aber gab ber schmerzlichen Aufregung nach, welche sie als Tochter und Enfelin fühlen mußte. Sie stieß beim Anblid bes fremben Canve's einen leisen Schrei ber Ueberraschung und Befürchtung aus, welchen ber Gebanke an die Mög-lichteit, Berbündete ber Berfolger vor sich zu haben, auf ihre Lippen brangte. Zubem war die Erscheisnung der beiben Fremben ober wenigstens bes Ginen berselben ber Art, daß sie ein so zartes weibliches

Defen wohl erschreden fonnte. Der Mann, welchen wir meinen, ftand im Borbertheil bes Canve, mit ber einen Sand nachläßig fein Ruber in's tauchenb. Er war von fast riefenmäßigem Buchfe und ftand, um einen Ausbrud bes Landes ju gebrauchen, in welchem unfere Befdichte fpielt, weit uber fechs Bug boch in feinen Schuhen ober vielmehr Moccafins (indianischen Souben), an welche fich Ramafchen von Sirfchaut aufchloffen, bie bis über bie Rnice hinaufreichten. Er trug ein Roller von Buffel= haut und ein Mantel vom namlichen Stoffe lag gu feinen Fügen. Muf bem Ropfe hatte er eine Dute von Bolffell, um bie Lenden einen robgearbeiteten Gurt von Otterpelg, an welchem Bulverhorn und Rugelgeutel hingen und in welchem ein breites Jagbmeffer mit einem Griff von Glenthierhorn ftecte. Buchfe, welche er an einem Leberftrick auf bem Rutten trug, entiprach an Große und Schwere ber Beftalt ihres Gigenthumers, benn man murbe fie beutgutage füglich ein Stanbrohr nennen. Die Buge bes Roloffes waren grimmig. Die Rungeln feiner Stirne hatten fich ob ber Rafenwurgel gu einem bitten, bufeifenformigen Rnauel geballt, unter meldem bie fleinen Augen von unbestimmter Karbe wie Dolchfpiten hervorblitten. Gegen bie Brongefarbe bes Gefichtes stach bas bläuliche Roth einer schredlichen Narbe ab, welche die linte Wange ihrer ganzen Länge nach burchfurchte und am Klinn unter einem struppigen grauen Barte verschwand. Auch über die unförmlich dide Nase lief die Spur einer tiefen Bunzbe hin und bas rechte Ohr war an seiner Burzel von einem schneibenden Instrumente weggetisgt. Man wird gesteben muffen, daß das burchans fein liedens-würdiges Neußere war, und boch wird man sinden, daß der riesige Waldbewohner unter Umständen Zustrauen erweckte und rechtfertigte.

Sein Gefährte war um viele Jahre junger als er und erschien in bem ganzen Glanze junglinghafster Kraft und Schönheit. Bon schlanker und babei sehniger Statur, bezeugte die hellblonde Farbe seines has in furzen fransen Loden unter der Müzze von Bibersell hervorquos, wie des jungen Baretes, welcher sich um Kinn und Lippe fräuselte, seine nordische Abfunst. Seine Gesichtsfarbe verdürzte dies se gleichfalls, denn die hohe und gewölbte Stirne zeigte, wenigstens soweit sie durch die Mütze vor dem Einfluß von Unwetter und Sonnenbrand geschützt wurde, ein fleckenloses Weiß. Nase und Mund warren gutgeschnitten und wohlgebildet und in einem eigenthümlichen, aber nicht unschen Gegenfaß zu

bem Blond bes haares, ber Brauen und bes Bartes stanben die schwarzen, seuervollen Augen mit ihrem offenen, braven und muthigen Ausbruck. Der Anzug bes jungen Mannes ahnelte in Stoff und Schnitt sehr genau der primitiven Tracht seines älteren Begleiters, nur trug er statt des Jagdmessers ein indianisches Beil (Tomahawt) im Gürtel und waren seine Kleider reinlicher gehalten, wie es der Jugend dem in dieser Beziehung sorgloseren Alter gegenüber wohl ausseht.

Beiben Mannern konnte ein mit bem Leben und Treiben ber Milbniß auch nur oberflächlich vertrautes Auge leicht ansehen, daß fie zu einer Menschenclasse gehörten, welche anch jest in ben Balbern und Savannen ber neuen Welt noch nicht ausgestorben ift. Die Mitglieder dieser Classe waren ichon bamals, was sie hente noch sind, die Vorläuser und Wegbahener europäischer Eultur, welche von bescheibenen Ansfängen an der Oftüste Amerita's ausgehend, in unsaufhörlichem Siegeslause über den ganzen ungeheuren Continent hin dis zu den Gestaden des stillen Weltmeers vorgedrungen ist und in ihrer Ausbreitung eine der bedeutsamsten Erscheinungen der Weltgeschichte bildet. Wie heute noch im fernen Westen der Union, so gab es schon damals in Neus England Männer, wels

de, obgleich von weißer Abfunft, ben Bewohnheiten einer aderbauenben feghaften Cultur ben Ruden manbten, um in ben unermeglichen Balbern und auf ben unbegrangten Brairien ein freies, frantes Jagerleben gu führen, alle ihre Lebensbedurfniffe mit ber Buchfe ober ber Biberfalle fich gewinnenb, ben Buffel und bas Glenthier jagend, ben Baren in feiner Bob. Ie angreifend, bem Sonig ber wilben Bienen nachipurenb, balb mit ben rothen Gingeborenen im Rampfe liegend, balb mit benfelben verbundet und nur in unregelmäßigen Zwischenraumen bie Anfiedlungen befuchend, um ibren Borrath bon Rellen und Belgen gegen Baffen, Munition und andere wenige Artitel Civilifation auszutaufden. Man nennt biefe fühnen Jager bentzutage Trappers und wir wollen biefe Bezeichnung fur unfere Geschichte beibehalten, felbft auf bie Befahr bin, einen fleinen Anachronismus zu begeben. Es gab und gibt unter ihnen Leute, welche ohne Frage gu ben verworfenften unferes Gefchlechtes geboren und an Wilbheit, Bugeflofigfeit und Graufamfeit bie urfprunglichen Bewohner bes Bobens, auf welchem fie fich berumtrieben und berumtreiben, weit übertreffen, Denfchen, welche ibre angeborene Robeit ans ber Gesellichaft trieb und treibt, um ben Gingebungen milber Inftinfte in

schrankenloser Ungebundenheit sich überlassen zu tonnen. Es gab und gibt aber auch Trappers, welche,
glaubwürdigsten Zeugnissen zufolge, von einer unwis
derstehlichen Neigung zu einsamem Naturleben in
die Wildniß gelockt wurden und werden, von einer
hochromantischen Lust an Gefahr und Wagniß beseelt
sind, ungesehen von den Augen der Menschen Leiden
und Abenteuer der surchtbarsten Art bestehen und
unter rauher Außenseite oft eine Fülle von tiesem
Gefühl und ritterlicher Hochherzigkeit in sich tragen.
Wenn auf irgend eine Menschenlasse, so ist auf
biese im Guten und Schlechten das berühmte Wort
auzuwenden, daß die Freiheit Extreme und Kolosse
ausbrüte

Sobalb bie beiben Trapper bes in ble Bucht einfahrenben Bootes ansichtig geworben, hatten sie aufgehört, ihre leichte Rindenbarke vorwärts zu beswegen. Bertraut mit Abenteuern und Gefahren aller Art und gewohnt, auf die Schärfe ihres Blickes und die Stärke ihres Armes sich zu verlassen, sahen sie bem Herantommen der Flüchtlinge mit schweigsauter Ruhe entgegen, wenn auch nicht ganz ohne jene Neuzgierde, welche die in der Wildniß Lebenden beim Anblick von Leuten ihrer Race nothwendig aufregen muß. Lovely bielt einem kurzen Beschl ihres Baters

gemag, gerabe auf bas Canve gut und lief bann, mabrend ihre Begleiter bie Ruber einzogen, bas Boot fangfam am Cteuerbord ber Fremben bingleiten.

Bu weitlaufigen Berfuchen, eine Befanntichaft einzuleiten, war feine Beit, benn ein Blid rudwarts auf bie Cee binaus zeigte bas emfige Bemuben ber Berfolger, ihrem Wilb auf ber Gerfe gu bleiben. Defhalb erhob fich, febalb bas Boot filleftanb, ber Greis von feinem Cite und fprach bie Beiben im Canpe an mit ben Worten :

So 3hr Danner, fo 3hr Chriften feib, fo fieht

uns bei gegen ungerechte Berfolgung!

Ber feib 3hr? entgegnete ber altere Trapper mit einer Brummbafftimme und nicht febr freundlis dem Musbrud.

Wir find Anhanger und Rampfer ber alten guten Cache und find verfolgt, weil wir vorbem bas Schwert zogen fur bie Rreiheit bes guten Boltes von Alt- England und unfere geringen Rrafte mit benen vereinigten, welche Gerechtigfeit ubten an ben Reinben ber Gemeinbe bes Berrn.

Sm, verfette ber Trapper mit einem verachilis den Ropfrud, bies Rauberwelfch verfteb' ich nicht.

Aber wer find benn Gure Berfolger ?

Diefe Frage beantwortete ber Jungere ber Flucht=

linge, inbem er mit unverhehltem Groffe fagte:

Es find Miethlinge bes Mannes, welcher fich Karl Stuart neunt und burch Gottes Zorn bermalen auf bem Throne von England fist.

Ab fo! erwiederte ber Trapper, indem er bie

Bluchtlinge mit burchbringenben Bliden mufterte.

Dann ging er in ben Stern bes Canve, flufterte feinem Gefährten ein paar Borte in's Dhr und fügte laut die Frage bei:

Bas meinft bu, Thorfil?

Der Jüngling war regungslos bageftanben, offenbar höchlich überrascht und bewegt von bem Ansblick Lovely's, welche sich von ihrem Site erhoben und eine stehenbe Stellung angenommen hatte, wie die Natur und findliche Sorge sie annehmen lehrten. Mit gesenktem Haupte, das schöne Antlit von hoher Röthe übergossen stand sie vor dem jungen Manne, auf welchen sie unter den seidenen Libern hervor nur dann und wann einen schüchtern bittenden Blick zu wersen wagte, mährend er seinerseits sie mit Blicken ansah, in welchen hinter der Bewunderung schon rege Theilnahme lauschte.

Ungebulbig wieberholte ber alte Trapper feine Frage.

Thorfil fuhr aus seinem Stannen auf. Run, was gibt es? fragte er, wie unwillig über bie Störung.

Das es gibt ? versette ber Anbere. Wo haft

bu benn beine Augen ?

Und leise fette er hinzu: Dent' boch an bie Reuigkeit, die wir in Newport hörten. Es läßt sich ba ein hubscher Fang machen. Ich fag' bir, es sind bie . . . . .

Das Uebrige verklang in einem unhörbaren

Geflüfter.

Der Jungling ichnttelte ben Ropf und fagte barich :

Rein, Groot Willem, nein und abermals nein! 3ch will nicht und Ihr follt auch nicht wollen.

3ch foll nicht wollen? Gi, hort boch mal ben

Jungen!

Wollt Ihr benn, daß man von uns fage, wir hatten benen unsern Beistand versagt, welche in ber Wildniß unsern Schut angesprochen? Ober wollt Ihr, falls nämlich diese Leute überhaupt die sind, für welsche Ihr sie haltet, wollt Ihr, sage ich, daß man uns fünftig für die Helsershelfer der Häscher und Gerichtsfrohne irgend einer Colonialregierung ansähe? Das nicht, Thorfil, das nicht. Du weißt, wie

ich mit ben Colonialregierungen ftebe — hole fie ber Duivel allesammt! Aber ich will nie mehr einen Bisberschwanz unter meine Zähne friegen, Junge, wenn bu so viel Gifer für diese Fremben zeigten, falls bas Mäbchen nicht bei ibnen ware. Um Ende willst bu bich von bem hübschen Ding gar anwerben laffen für die Gemeinde ber Geiligen.

Diese furze Unterredung war ebenso rasch als leise geführt worden. Die letten Worte, welche ber Alte seinem jungen Begletter gesagt, riesen ein bunt- les Roth auf Stirne und Wangen bes Letteren, ein Roth, bas ebenso gut für ein Symptom ber Verlegenheit als ber Entruftung gelten fonnte. Der junge Mann bemeisterte indessen seine Bewegung und besanügte sich, mit ber Sand auf Lovely weisend, seinen

Begleiter gu fragen :

Ceht 3hr, mas bas Mabchen in ber Sanb

Meiner Treu, ich meine, 's ift ein Buch; mahrscheinlich die Bibel, welche biefe Puritaner im Baden und Schlafen mit fich herumschleppen.

Und fest 3hr auch bie Schnur, womit bas

Buch umwidelt ift ?

Nun ja - ha! ift bas nicht eine Wampum-

Freilich, und wenn Ihr Eure Augen ein wenig scharfen wolltet, Willem, so murbet Ihr bemerken, bag es ber Wampum \*) von Roger Williams ift.

<sup>\*)</sup> Bambum, fagt George Catlin in feinem trefflichen Berte über bie Gitten ber Inbianer Norbamerifa's. ift ber Mame eines Comudes, ben bie Inbianer aus bunten Dufcheln verfertigen, bie fie an ben Rluffen auffuchen. Gie gerichneiben biefelben in Stude pon einem Boll gange, burchbohren fie, reihen fie auf Sirfchfehnen aneinander und tragen fie um ben Sale ober ale Gurtel um ben Leib. Unter ben gablreichen Stammen, welche früher bie Atlantische Rufte und basienige Band bewohnten, welches gegenwärtig ben Sauptibeil ber vereinigten Staaten bilbet, murben biefe Bambums ftete angefertigt und hatten einen hohen Berth, ba fie ftatt tee Gelbes bienten, welches ben Inbiquern unbefannt ift. Gine gewiffe Angahl Schnure maren fur ben Werth eines Pferbes, einer Buchfe, eines Rleibunasftudes u. f. f. feftgefest. Außerbem galt ber Bambum bei Unterhandlungen und Bertragen Freundschaftenfand, feit ben alteften Beiten fanbte man ihn als Friebenszeichen an bie feindlichen Stamme und endlich bediente man fich beffelben auch als Beichen ber Bieberertennung ober Empfehlung. Seine Bebeutung im vorliegenben Falle ergibt fich aus bem Terte.

Der Wampum von Roger Williams? Benn bas ift, fo muffen wir uns ber Leute annehmen, Thorfil.

Das mein' ich auch, versette der junge Mann. Und sofort wandte er sich mit ber Freimuthigsteit eines Walbbewohners, aber zugleich auch mit ber achtungsvollen Bescheibenheit, welche weibliche Liebensswürdigkeit unverdorbenen Gemuthern stets und überall einstößt, zu Lovely und redete sie folgendermaßen an:

Miftreß — dieser Titel wurde bamals noch Mabchen und Frauen von höherem Stande gleiche mäßig gegeben — wollt Ihr mir erlauben, Guch zu fragen, wie Ihr in den Besit jener Wampumschnur gesommen, welche ich um bas Buch in Eurer Hand geschlungen sehe?

Sir, erwiderte bas Madchen, dem Bertrauen erweckenden Blicke bes Jünglings begegnend, biese Muschelnschnur wurde mir von einem würdigen Freunde meines Vaters und Großvaters gegeben.

Und heißt ber Geber nicht Roger Williams?

So ift es, Frember, nahm Lovely's Bater bas Wort. Der Mann, beffen Namen Ihr nanntet, ift ein Gerechter in Israel. Er gab meinem Kinbe bies sed indianische Spielwerk, als wir uns vor wenigen Bochen zu Hartsorb am Connecticut trasen, indem

er meinte, es könnte uns in unfern Fahrlichkeiten vielleicht von Nuben fein. Er fagte, seine in biesem Lande zerstreuten weißen und rothen Freunde murben leicht die Hand erkennen, welche diese Schnur gestochten, und er hoffte, sie wurden um bieses Zeichens willen auch unsere Freunde werden.

Roger Williams hat, wie immer, so auch in biesem Falle die Wahrheit gesprochen, Sir, entgegneste Thorkil, und sein Wampum soll alle die Achtung erfahren, die er verdient. Verfügt über unsere Kräfte. Mein väterlicher Freund Willem Klopper hier, genannt Groot Willem (ber große Wilhelm), benn er ist von holländischer Abkunst, wird Euch sagen, daß wir gewohnt sind, die Angelegenheiten unserer Freunde als unsere eigenen zu betrachten.

Ja, ja, Junge, sagte ber alte Jäger. Aber 's ist jest nicht Zeit, langer zu schwaten. Wir mussen handeln, benn die Wichte da braußen haben die Landzunge umfahren und sind schon in der Bai. Wir mussen eilen, an's Land zu kommen, suhr er gegen die Flüchtlinge gewendet fort; ich habe zwischen den Bäumen dort eine Art Blochsütte und benke, es wird sich vom sesten Land aus, das noch dazu mein eigener Grund und Boden ist, besser mit den Kerlen reden lassen, wenn sie barnach Begehren tragen.

Demzufolge setten sich bie beiben Boote gegen bas zunächstliegenbe Ufer hin in Bewegung und ersreichten basselbe vermittelst weniger Ruberschläge. Die ganze Gesellschaft stieg an's Land und bie leiche

ten Fahrzeuge murben auf's Geftabe gezogen.

Der Blat, wo fie gelandet, lag an einem fleis nen Winfel ber Bai, gleichsam an einer Bucht in ber. Bucht. Der Boben flieg, wenige Schritte vom Waffer einwarts, jab an und mar bicht mit ben Stammen riefiger Schwarzfiefern befest. Satte man bie Bofdung erflommen, fo bemertte man, bag bie Sand bes Menfchen in biefer Debe thatig gewesen fet, benn bart am Ranbe bes Abhangs fand gwiichen vier, faft in regelmäßigem Quabrat aufragenben machtigen Baumen eine aus unbehauenen Stammen rob, aber fest aufgeblodte Butte. Gin prachtiger Wolfshund, welcher vor berfelben Bacht gehalten, fprang ben Rommenben entgegen, umfreiste webelnb feine Befannten, blidte bie Fremben mit flugen Aus gen an, fcumpperte, jog bann bie Dberlippe in bie Bobe, und ließ ein leifes Befnurr boren.

Ruhig, Prinslo, ruhig, alter Narr, und unterfteh' bich nicht, unsere Gafte anzuknurren, sagte Groot Willem zu bem wohlbressirten Thiere, welches sich sofort baburch befänstigen ließ. Thorkil, fuhr ber Alte fort, fubre bie Fremben in bie Gutte, wo fie fich ausruhen mogen, mabrend wir nach ben Andern aus-

fcauen. Gi, ba fommen fie ja!

Thorfil stieß die aus Flechtwerk bestehende, mit Riemen von Buffelhaut befestigte Thure der Hute auf und lud die Flüchtlinge ein, hineinzuhen. Love- ly und der Greis folgten der Einfadung, der Junge- re aber blieb stehen, untersuchte seine Buchse und sagte bedächtig, fogar mit einem leichten Anslug von Mistrauen:

Warum follen wir und in ber hutte ba eine fperren? Mein Rind mag es thun, aber ich will hier außen bleiben, um handeln zu können, wie es bie

Umftanbe verlangen.

Wie Ihr wollt, Mann, entgegnete Willem trotfen. Aber ich weiß, was Ihr benkt. Habt jedoch Unrecht, Mann. Sag' Euch, mußte ber noch geboren werden, welcher sagen tonnte, Groot Willem und Thortil Wifingsson hatten Verrath genbt an Solchen, benen sie ihren Schutzugesagt.

Ja, Freund, ich hatte Unrecht, erwiderte ber Oberst und reichte mit freimuthigem Wesen bem alten Walbmann bie hand. Verzeiht einem Sohn, ber bas Leben seines Baters, und einem Bater, ber bas

Leben feines Rinbes bebroht fieht.

Wohl, wohl, es hat Nichts zu fagen. Aber seht, bas Boot bort ist schon im Begriff, in die kleisne Bucht einzusahren. Geht in die hütte und laßt Thortil und mich machen. Helfen Worte Nichts und fommt es zu Thaten, so sollt Ihr Euren Antheil baran haben.

Der Oberft folgte bem Rathe und verschwand in ber Butte. Die beiben Trapper mechfelten einige turge Borte, mabrent fie ihre Baffen in ben Stanb Thorfil faßte nabe an ber Blodbutte Bofto. fetten. Groot Willem bagegen ftellte fich, auf feine machtige Buchfe geftust, am Ranbe ber von ber Ratur gebilbeten Terraffe auf, boch fo, bag er mit einem eingi= gen Schritte ben Schut eines hunbertjabrigen Baumftamme erreichen tonnte, falle bies rathlich fcheinen Brinslo ftellte fich feinem Berrn gur Geite follte. und prufte mit Blid und Rafe bie Berannabenben. Das eble Thier mochte ertennen, bag ber Befuch tein freundschaftlicher fei, benn ploglich rannte es ben Abhang hinab an's Baffer und fanbte bem nabenben Boote ein muthenbes Bebell entgegen. fam einem furgen, gellenben Bfiff feines Berrn, verftummte er und fprang bie Bofchung wieber binan, wo er fich rubig verhielt, jeboch bie Bewegungen ber Rabenben fortwährend mit funtelnbem Auge und gestraubtem Saare beobachtenb.

Der alte Trapper ließ bas Boot, nachbem es in die schmale Bucht eingefahren, bis etwa auf zweishundert Schritte an bas Gestade herankommen und musterte mit Falkenbliden die Bemannung.

Gie haben funf Buchfen und außerbem zwei

Paar Fauftrobre, Willem, flufterte Thortil.

Ja, ja, Junge; ich febe es, verfette ber Angeres bete, und feben bie Buriche auch aus, als ob fie im Nothfall von ihren Waffen Gebrauch machen wollten. Berfteben aber Richts vom Balbfrieg, verlag bich barauf; murben fonft nicht in einem offenen Boote gegen eine fo gebectte Stellung, wie wir ba haben, anfahren. Sm, bie Befdichte erinnert mich an unfre erfte Befanntichaft mit bem Sauptling bes Donnercanve's, wie ibn unfere indignifden Rreunde nennen. Machten fie auch querft an biefer Stelle. Durfte aber heute nicht fo friedfertig bergeben, wie bamals, wenn bie Buriche nicht etwa Bernunft annehmen . . . . Ba, fie baben eine Rothbaut bei fich! Und ein Bequod ift's - verbammt fet er und fein ganger Stamm! . . . Mein Roer (Robr) wirb Arbeit betommen, ich mette.

Ploblich unterbrach er feine Betrachtungen, in-

bem er fein Roer, wie er bas ungefüge Gewehr auf gut Hollanbifch nannte, schufigerecht vorwarf und mit einer Stimme, bie bem Gebrull bes Buffels nicht unahnlich war, ben Beranfahrenben zurief:

Balt! ober ich fcbiege ben Mann am Steuer

weg.

Gestalt, Stellung, Gebarbe und Stimme bes Mannes überzengte die im Boote, bag die Drohung

feine eitle, fonbern eine wortlich zunehmenbe fei.

Die Matrofen ließen wie auf Berabredung zumal die Ruder ruben und der junge Thom Kirk machte auf seinem Site am Steuer eine Bewegung, welche verrieth, daß es ihm in gerader Schußlinie mit dem Büchsenlauf des Fremden auf der Uferhöhe nicht so ganz geheuer sei.

Bas ift bas für ein ungefdlachter Rerl? fragte er halblaut feinen Begleiter, mit ber einen Sand nach

feiner Buchfe greifenb.

Weiß nicht, Thom, erwiederte Rellond, bente aber, 's wird einer ber gottverdammten Walbläufer sein, eine eigenthumliche Spezies von Ungezieser in biesem Land ber Psalmenquinkelirer und Gurgelabschneiber. Thu' die hand von ber Buchse, Bursch! Wir muffen es zuerst mit glatten Worten versuchen,

fonft haft bu eine Rugel vor'm Schabel, bevor bu

Amen fagen fannft.

Dies gefagt, erhob er feine Stimme und es entipann fich folgender Dialog zwischen ihm und bem Trapper.

Ber feib Ihr, Frember, rief Rellond bem Balbe bewohner gu, und mit welchem Rechte haltet Ihr

uns bier auf?

Wer ich bin? Ei, bas geht Euch gar nichts an, rein gar Nichts, follt' ich meinen. Mein Necht, Euch Halt zu gebieten, ist aber bas eines Mannes, ber seinen Grund und Boben nur von Solchen betreten läßt, bie ihm zusagen. Berstanben?

3hr fprecht, als maret 3hr ber Befiger biefer

Ginobe.

Nicht ber ganzen, Mann, nicht ber ganzen. Das zu sagen, wär' 'ne Prahlerei, so 'ne echte franzmänn's sche Prahlerei. Aber ber Walb rings um die Bucht hier gehört mir, ja, und auch die Bucht bazu, wenn nämlich irgend ein Mensch Meerwasser sein eigen nennen kann. Ich habe den Boden mit Allem, was barauf ist, von dem jungen Sachem der Naraganssetts erworden und manchen lieben Tag mit Jagen und Fischen hier verbracht.

But, wenn bas Land hier Guer Gigenthum ift,

Frember, so müßt Ihr auch anerkennen, haß es zu Neu-England gehört. Die Oberherrlichkeit über Neu-England aber kommt Se. Majestät König Karl von

Großbritanien und Irland gu.

Rönig Rarl? Oberherrlichkeit? Hört, Mann, und merkt's Euch, ich tummre mich keinen Pfiffersling um König Karl und seine Oberherrlichkeit. Meint Ihr, ich sei so dumm, zu glauben, die Könige drüben in Europa könnten sich die Länder hier diesseits der See dadurch unterthan machen, daß sie Schiffe hersüberschicken, beren Capitaine eine Stange mit 'nem bunten Lappen am Ufer aufpflanzen? Geht, solchen Firlesanz mag man in den Städten und Ansiedlunsen glauben, aber im Walbe lacht man barüber.

Wie, Ihr leugnet bie Oberherrschaft Konig

Rarl's über Den= England ?

So thu' ich, wenn's Euch beliebt ober auch nicht beliebt. Neu-England, wie Ihr bas Land nennt, gehört von Rechtswegen Niemand zu als ben Rothhäuten und Guer König Karl hat nicht mehr Anspruch barauf als auf meine Labakspfeife.

Berbammt will ich fein, wenn bas nicht gefprochen ift, wie nur ein Ergrebell fprechen tann,

fchrie ber bitige Rirt auf.

Lagt ben Gelbichnabel ichweigen, Mann, erwis

berte ber Trapper mit unzerftörbarer Ruhe vom Ufer her; lagt ihn ichweigen, wenn Ihr nicht wollt, bag

ftatt meiner mein Roer mit Guch reben foll.

Anhig, Thom, in's Tenfels Namen, sagte Rellond zu seinem Gefährten. Wir sind, fürcht' ich, etwas unvorsichtig in eine häcklige Lage hineingerannt. Der riesenhafte Lümmel und sein Kamerad, ber bort am Blochaus lauert, haben ben Bortheil bes Terrains für sich. Also con sagitad y con prudencia, wie die Spanier sagen.

Nach biefer Zwischenbemertung manbte fich Mafter Rellond wieder zu bem Trapper und fagte ober

rief vielmehr :

Wir wollen einen unnüben Streit nicht verslängern, Frember. Ich gebe Euch auch bie Versicherung, daß wir nicht hiehergefommen sind, Guch ober Euer Eigenthum irgendwie zu schädigen ober zu beeinträchtigen. Ich frage Euch nur, wo die Leute hinsgekommen sind, welche wir vor wenigen Minuten in diese Bucht einsahren sehen und beren Boot ich bort am Ufer bemerke?

Sm, biefe Leute find vermuthlich nicht weit von

bier.

Bermuthlich? Gi, Ihr wollt mich fchrauben? Bift Ihr auch, wer biefe Leute finb?

Dermalen find fie meine Gafte.

An benen Ihr Guch garftig bie Finger verbrennen fonntet, glaubt mir. Es find zwei ber . . .

Salt, fein Wort mehr, Mann! Wer immer fie feien, bermalen find fie meine Gafte und genießen ben Schutz meines Daches. Ihr follt fie in Frieden laffen, so lange meine Hand noch mein Roer regiezren fann.

Aber bebenkt, Frember, was Ihr thut. Auf ber einen Seite, b. h. auf ber unfrigen, könnt Ihr, so Ihr Vernunft annehmt, eine Handvoll ber schönsten Nobels verdienen, welche je ben Prägstock verlassen, auf ber anbern Seite macht Ihr Euch bes Hochverzraths an König Karl schulbig.

Bum Duivel, mit Guren Robels, zum Duivel

auch mit Gurem Konig Rarl!

Nehmt Guch in Acht, fag' ich, nehmt Guch in Acht. Ich fuhre ben königlichen Befehl in ber Tasche und bie Bollmacht ber Colonialregierung von Maffachusetts, aufzuspuren, zu ergreifen, festzunehmen, eins zuliefern tobt ober lebenbig bie . . . .

Hollah, schont Eure Linge und lagt mich mit all bem Gesetstram in Rube. Und fag' Euch, Mann, scheint mir unser Gesprach jest gerabe lange genug gedauert zu haben. Rathe Euch daber . . . . Gening bes Palavers und verbammt sei Euer Rath! schrie ber ungeduldige Thom Kirf erbost, riß seine Buchse an sich, zielte und im nachsten Augen-blick brach ber Schuß aus ber Mündung bes Gewehr's und warf sein Gekrach bem endlosen Wider-hall ber Balber zu.

Als ber Pulverbampf sich verzogen, zeigte es sich, bag bie beiben Trapper von ihrem vorigen Standspunkte verschwunden waren. Auch ber hund war weg und bie Blockhutte lag wie von allen lebenben Wesen verlassen auf ber fteilen Uferbant.

Ich habe fie weggeblasen, schrie Thom Rirt frohlodenb. Die großsprecherischen Schufte haben sich auf bie Soden gemacht. Drauf, ihr Bursche, rührt bie Ruber, bamit wir an's Land tommen.

Ja, streicht aus, streicht aus, rief Restond. Es läßt sich jett schon nichts Anderes mehr thun, sette er leise hinzu, obgleich ich fürchte, daß es mit dem "Wegblasen" nicht ganz richtig sei.

Die Matrofen ftemmten ihre Ruber ein und bas

Boot ichog vorwarts bem Ufer gu.

Allein fein Lauf follte balb gehemmt werben.

Der Indianer, welcher im Bug bes Bootes zufammengekauert lag, erhob vorsichtig feinen Ropf über ben Rand ber Barte, ließ ihn jeboch ichon im nächsten Augenblick wieber verschwinden. Er hatte die beiden Trapper in schußfertiger Stellung hinter zwei Baumstämmen erblickt. Mit der einen Hand rückwärts fassend ergriff er, ohne seine Lage zu versändern, eine der im Boote liegenden Feuerwassen, untersuchte tastend das Schloß, zog den Hahn auf, brachte den Kolben an die Wange und richtete den Lauf über die Bootwand weg nach der Stelle, wo das linke Ellbogengelenk des Groot Wilsem kaum des merkbar hinter dem Schwarzkieferskamm sichtbar war. Aber bevor er abdrücken konnte, verschwand sein Zielpunkt und rasch wie der Blitz kam die Mündung des "Roers" hinter dem Stamm hervor und entsandte Feuer, Dampf und Donner.

Der Pequod hatte im Gifer bes Zielens bie Oberstäche feines Schäbels bem Gegner einen Mosment preisgegeben und schon hatte ber Tod ihn erfaßt, benn bie Rugel bes Trappers zerschmetterte ihm Stirsne und Schläfen, baß bas warme Gehirn bes Gestroffenen bie Kleiber ber zunächststehen Matrosen überspriste.

Schaubernd ließen fie bie Ruber fahren, allein Rellond und Rirt, welche wohl erfannten, bag jett bas Neugerste gewagt werben muffe, trieben mit wils bem Geschrei vorwarts.

Boran, voran! riefen fie. Wir muffen an's Ufer und tonnen nicht gurud. Suffah, fur Konig Rarl, fur Konig Rarl!

Ihrem herausforbernben Rufe antwortete fogleich

ein anberer.

Ihre Baffen schwingend fturzten bie beiben Oberften aus ber Blodhutte auf bie Terraffe.

Berberben über bie Sohne Eboms! rief ber Gine. Schlagt fie mit ber Scharfe bes Schwertes, wie

Iosua den Aboni — Zebek bei Gibeon schlug! rief ber Andere.

Fahrt gur Solle zu eurem Meifter, bem alten

Noll, unb . .

Der junge Thom Rirt, welcher diese Worte ausftieß, während er auf den alteren der beiden Fluchtlinge anlegte, tonnte die Verwunschung nicht vollenden.

Gin Schuß bes jungeren Trappers ftredte ihn nieber.

Er taumelte, töbtlich getroffen, riß im Fallen feinem Gefährten, an welchem er sich zu halten suchte, bas Gewehr aus ben handen und schlug schwer auf ben Boden bes Fahrzeugs nieber, welches er baburch in bebrohliches Schwanten brachte.

's ift aus, Mafter, rochelte er, Berbammt! . . . . Effie wirb nun . . . . .

Gin Blutftrom, ber ihm aus bem Munbe brach, erfticte feine Stimme fur immer.

Sobalb Rellond wieder fest auf seinen Fugen ftand, ließ er einen Schrei ber Buth horen, raffte seine Buchse auf und fuhr die Matrosen, welche gu rubern aufgehört hatten, mit einem roben Fluche an

Gi, ja boch, murrte Bill. Ihr glaubt wohl, Mafter, wir wollten und auch noch tobtschießen laffen,

wie milbe Ganfe?

Go fprechend erhob er fich von ber Ruberbant

und fdrie ben Bertheibigern bes Ufers gu:

Hoiho! ihr Manner! Auf Seemannswort, metne Kameraden und ich find gewillt, die Sache aufzugeben, benn es ware Narrheit, langer gegen eine Bastion, wie die eurige ba, anzurennen. Gewährt uns freien Abzug und wir wollen euch, so wahr ich Bill heiße, unser Lebenlang nicht mehr belästigen.

Rein, nein, Sunbefohn! fdrie Rellond, beffen Buth ihren Culminationspunft erreicht hatte. 3ch

will meine Leute tobt ober lebenbig baben!

Und er fclug an und brudte ab, aber bas Be-

Lafternd warf er es weg und rif ein Piftol

aus bem Gürtel.

Du willst es, Thor, rief bie tiefe grollende

Stimme bes jungeren ber Flüchtlinge vom Ufer ber.

So fabre benn bin in beinen Gunben.

Die Buchse bes Sprechenden richtete sich auf bie Bruft Resonds und im nächsten Augenblid murse be fie sich ihres tobbringenden Inhalts entladen haben, wenn nicht dem Schüten der zielende Arm und die Waffe mit sanfter Gewalt niedergedruckt worden waren.

Die Ginfprache tam von Lovely, welche aus ber Sutte getreten war und ihren Bater in ber angebeusteten Beise verhinderte, seine Drohung zu erfullen.

Bergieße nicht unnüber Beise Blut, Bater, bat fie mit ihrer fußen Stimme. Der herr hat uns wunderbarlich beschützt und wir find ihm Dant fcul-big.

Bohl, mein Rind, verfette ber Bater wieberftrebenb. Aber fieht nicht geschrieben: Aug' um

Auge, Bahn um Bahn?

D Bater, ich weiß einen befferen Spruch und ber lautet: Liebet bie euch haffen, und thut Gutes

benen, bie euch verfolgen.

Lovely hat Recht, nahm ber Großvater bas Wort mit einem Ausbruck von Autorität, welche gewohnt ift, Gehorsam zu finden. Die Anschläge ber Bosen sind zu Schanden geworden, wir abe

Bilger ber QBiltnif. I.

beburfen bes Blutes jenes übelberathenen Mannes nicht.

Alles, was von bem Augenblide an, wo ber ungludliche Thom Kirt zuerst fein Gewehr lodges brannt, vorgegangen war, hatte sich schneller ereignet, als es erzählt werben kann. In folchen Lagen, wo um Sein ober Nichtsein gespielt wird, brangt sich Alles in die Zeitspanne eines Moments zusammen.

Als die Erscheinung Lovely's auf der Terrasse die Feindseligkeiten unterbrach, hatte Thorfil sogleich den Rolben seiner Buchse zur Erde gesenkt, wie um anzudenten, daß wenigstens er ihrer Friedsertigkeit nicht ungehorsam sein wolle. Sein älterer Gefährte murmelte zwar in den Bart: Hun, es wäre besser, die Sache ein für alle Mal abzumachen — wollte jedoch auch seinerseits der schönen Friedensstifterin nicht entgegenhandeln. Er trat daher an den Rand bes Abhangs und rief benen im Boote zu:

Macht, bag ihr fortfommt, und lagt euch nie wieder einfallen, bem Jagdgrund Billem Rloppers

nahezukommen . . . fonst —

Gin berber Schlag an ben Lauf feines Noers vervollständigte ben Sat auf eine fehr verständliche Weise.

Rellond war feiner unmächtigen Buth noch nicht

Meister geworben, obgleich es seinem Blide nicht hatte entgehen können, daß nur die muthige Dazwisschenklunft bes Mädchens ihm das Leben gerettet. Er bielt ben Griff bes Pistols noch immer frampshaft sest, stampste mit dem Fuße und murmelte Orohunsgen und Verwünschungen. Allein ber alte Bill wollte sich die Mahnung des Trappers nicht zwei Mal sagen lassen. Er entriß dem Erbosten ohne Weiterres die Wasse, indem er sagte:

Genug jett, Master, und wenn Ihr noch irgend einen feinblichen Bersuch gegen die Leute bort macht, so renne ich Euch mein Meffer in ben Leib, sollte ich

barum auch unter bie Bufanier geben muffen.

Dann fcob er Rellond bei Seite, trat in ben Stern bes Bootes, faste bas Steuer, manbte bie Barte und rief feinen Kameraben zu, die Ruber ein-

zufeten.

Sie gehorchten eifrig und bas kleine Fahrzeug, bessen Boben mit Blut bebeckt war, trug seine lebens be und tobte Bemannung rasch aus ber kleinen Bucht in die Bai hinaus.

3.

Unfer ber Walb und bes Walbes Gethier! Freier durchbricht ihn ber hirsch nicht als wir! Keiner, ber spräche: "Nicht weiter! halt!" Unfer die Steppe, so weit sie wallt! Unfer bas Elenn, stattlich und schnell, Unfer sein Warf und unfer sein Fell!

Semans.

Uralt und feltsam hob bie halle sich In Inseleinsamfeit am Meeredufer.

Salled.

Eine Stunde war vorübergegangen, seit bas Boot seinen fluchtähnlichen Rudzug angerreten, und längst hatte es sich in der Ferne verloren. Die Sonne, welche ben hohepunkt ihrer Lahn durchmef-

fen, stieg westwärts hinab. Wo ihre Strahlen bie uppigen Wipfel bes Urwalds zu burchdringen versmochten, sielen sie um die Blockhütte bes Groot Wilslem her auf eine Szene, beren friedliche Stille nicht hatte errathen laffen, was so turz zuvor hier vorges

gangen.

Durch bie offenstehende Thure ber Hütte konnte man ben kunftlos aufgeschichteten Gerd erblicken, auf welchem ein mächtiges Feuer prasselte, welches, wie es schien, das Mittel zur Bereitung eines üppigen Waldmahls abgeben sollte. Ich sage, zu einem üppigen, benn nicht nur brobelte ein großer eiserner Topf am Feuer, sondern die Spiken der Flamme leckten auch gierig an einem saftigen Stücke Wildpret, welches an einem von dem alten Trapper eigenshändig in Bewegung gesetzen, allerdings sehr primistiv aussehenden Bratipieß schmorte.

Auf bem weichen Moofe vor ber Hatte sagen bie beiben Flüchtlinge. Der Aeltere schlug so eben bie Bibel zu, welche ihm zum Ausbruck seines innigen Dankgefühls gegen Gott, ber sich heute so gnabig erwiesen, gebient hatte. Jest kam Lovely aus ber Hütte, um, nachbem sie bem Trapper bei seinen culinarischen Verrichtungen geholsen, braufen bie eine fachen Borbereitungen zum Mahle zu treffen. Es

war bies balb geschehen, benn biefe Borbereitungen bestanben nur barin, bag bas Mabchen eine ungebeure bolgerne Schuffel, welche ben Dienft bes Tifche tuches und ber Teller zugleich verfah, auf ben Rafen legte und ein plumpes bolgernes Calggefaß baneben ftellte. Groot Willem faumte nicht, feine Speifefchagge fofort aufzutragen. Er legte ben am Spiege ftettenben Wilbbraten auf bie ermabnte Schuffel unb brachte auch ben eifernen Topf berbei, in welchem ein Buffelhoder bampfte. Thorfil tam mit einem großen Rinbenbecher aus bem Gebufche, mo er Baffer aus einer Quelle geschöpft. Co war bie Gruppe vollständig und bas Walbmahl begann ohne Umftanbe, inbem bie Manner bem Beifpiele riefenhaften Appetits, welches ihnen ber alte Trapper gab, nach Bedürfniß nachfolgten. Rur Thortil fdien wenig ober gar feinen Sunger zu haben ober er batte. wenn er folden empfand, feine Beit, benfelben gu ftillen.

Er war namlich mit einer Aufmertsamkeit und einem Gifer, wie fie nur je ein wohlerzogener Page seiner Gebieterin erwiesen, um Lovely beschäftigt. Er hatte ihr einen bequemen Sit zu bereiten gewußt, er legte ihr bie garteften und schmachhaftesten Biffen vor, fredenzte ihr ben Bafferbecher, furz, benahm fich

fo fein und bienstbefliffen, daß Groot Willem höchlich verwundert die Augen möglichst welt aufriß und eine Weile vergaß, das gewaltige Stud Fleisch, welches er gerade zwischen den Zähnen hatte, zu beißen und

gu fchluden.

Der alte Jager war in feiner gewöhnlichen Bes mutheberfaffung ein Stud von einem Sumoriften. Gin Demofrit ber Balber, mar er mehr geneigt, bie Ericbeinungen bes Lebens zu belachen als zu beweis Falls bie ftarten, aber nicht uneblen Leiben= fcaften, welche unter feinem hollanbifden Phlegma folummerten, nicht aufgestachelt murben, befag er vollauf jene foftliche Gabe ber Rinber bes Sumors. bie Gabe, Alles in troftlichem Lichte gu feben ober vielmehr in jener nedischen, pubigen Streiflichterund Schlagichatten= Beleuchtung, welche bie Lachmusfeln beinahe unwiderstehlich affizirt. In biefer Beleuchtung mochte ibm nun wohl auch bas ritterliche Bebahren feines jungen Begleiters ericheinen, benn als er bemelbeten Rleifcbroden gludlich bemaltigt hatte, ließ er ein Beficher horen, welches fo glemlich bem Gebrumm abnelte, womit ber Bar in gludlichen Augenbliden fein Doblbehagen ausbrudt.

Thortil verftanb bie Bebeutung biefes Bebrumms, ju welchem bie lachend gwinternben Augen bes Alten überdies einen bentlichen Commentar lieferten. Etwas wie Jorn wollte in ben Augen bes
jungen Mannes aufleuchten, Jorn über ben Spott
feines Gefährten, vielleicht aber noch mehr Jorn über
bie Rosenkette, beren fansten, aber allmächtigen Druck
er bereits auf seinem Nachen fühlte. Die Entrustung
wußte sich jedoch keine Bahn zu brechen. Der Jüngling schug seine Augen nieder und erröthete über
und über. Kaum nahm Lovely dies Erröthen wahr,
als auch sie die Blick sente und tiefer Purpur ihre
Wangen überzog.

Der alte Trapper ficherte jest nicht mehr. Das junge Paar war gar zu schön anzusehen in seiner bolben Berlegenheit. Das grimmige Gesicht bes Alzten nahm ben Ausbruck gutmuthiger Theilnahme an

und feine Lippen bewegten fich leife.

Ja, ja, ich sehe, wie 's steht, flüsterte er in sich binein. So sahen die arme Mabel und ich einander an, als wir uns zum ersten Mal begegneten; so sassen wir einander gegenüber und wußten uns nicht zu rathen und nicht zu helsen. Das war ein Drängen und ein Treiben von innen heraus und doch eine Scheu, eine Furcht, ein Zittern. Ich werte, sie möchten sich gar zu gerne gegenseitig um den Hals sallen . . . hm . . . aber ich sürchte, der Junge wird diese Begegnung

nicht fo balb wieber vergessen, als es zu munschen ware. Mit unserm freien franken Walbleben wird's nun auch vorbei sein, benn er wird bem Mädchen eifriger auf ben Fersen sein als ein Naragansett einem Pequod, besten Stalp er zu erbeuten hofft ..... Hm, was ift ba zu machen? Nicht viel, bent' ich. Das ist Natur und bie muß ihr Recht und ihren Willen baben.

Groot Willem hatte bie Gefühle, welche ben Mingling und bas Dabden bewegten, richtig erras then. Bebe Minute ibres Beisammenfeins ichmiebere einen neuen Ring an ber golbenen Rette, welche ib= re Bergen zu einander bingog. Und bas mar eben fein großes Bunber. Beibe maren jung, icon, em= pfanglid. Beibe maren liebensmurbig. Dufte in ber Seele Loveln's nicht ein warmes, innig marmes Befühl für ben jungen Mann aufbluben, beffen Meugeres und Benehmen fo Butrauen erwedenb mar, fur ibn, welcher fo brav fur ihr und ihrer Lieben Leben eingeftanben? Und mußte auf ben Jungling, welcher in ber bas Gemuth für alles Schone und Gute empfange lich machenben Schule ber Ratur und Freiheit ergogen mar, biefe Jungfrau mit bem harmonischen Cben. maag ihrer gierlichen Bestalt, mit ihrem reigenben Antlit, ihren anmuthevollen Bewegungen, ihren uns ter tuntelbraunen Loden hervorblidenben großen Beils chenaugen, mit all bem Schmelz ihrer Schönheit und Unschuld nicht nothwendig den tiefften Eindruck hers vorbringen? Stand sie nicht vor ihm wie "ein Gebild ans himmelshöh'n" und hatte ihre suße Stimme nicht beim ersten Wort sein herz mit wunderbarer

Gewalt bewegt?

D Liebe, erfte Liebe, fugefte Taufchung bes Menschenlebens, himmlische Illufion, bie bu unenblich größeres Glud zu verleiben vermagft, als bie glude lichfte Wirflichfeit zu bieten im Stanbe ift. Banberin, bir allein ift es gegeben, ben Menfchen emporaubeben über allen Schlamm bes Egvismus gang und gar. Ja, wo bu ermacheft, fang ein Dichter bes Morgenlandes in alter Zeit, ba ftirbt bas 3d. ber buntele Despot. Rur bu, nur bu allein weißt ben Menschen mit willtommenftem Zwang zu zwingen, bag er fich ganglich feines Gelbfts entaugert, um mit feinem gangen Wefen in einem Anbern, eis nem Zweiten und boch Gigenften zu athmen und gu leben. D nein, bu bift feine Taufchung! Wo bu wahrhaft gelebt, ba ftirbit bu nie. Beffen Scele bu einmal erfüllteft mit ber Rulle beiner Geligfeit, ber fann nie und nimmer bein vergeffen. Die Erinnes rung an bich ruft immer wieber alles Schonfte unb

Beste, was wir gefühlt und gedacht, in uns wach; benn ber fühnste Ausschwung bes Gebankens, die reinste Begeisterung, die selbstsuchtloseste Hingebung an das Ideal steigt auß dir empor wie der Duft aus dem Kelche der Rose. Webe dem, der dich nie gekannt! Webe dem, welchem du, o Blüthenmond des Lebens, deine Wonnen nicht zu kosten gegeben. Wehe dem, welchen das Leben kalt oder schlecht genug gemacht hat, dein zu spotten und zu lachen . . . . .

Das einfache Dahl ging vorüber ohne belebtes Gefprach und endigte bamit, bag Lovely's Grogvas ter bas Dabden aufforberte, bas Dantgebet gu fprechen. Alle erhoben fich, mit Auenahme bes Groot Willem, ber feineswegs zu ben Krommen gu geboren fchien. Er gog eine furgröhrige, nach indianifcher Weife aus rothem Spedftein gefchnittene Pfeife bervor, fullte fie aus bem Tabatebeutel, welcher neben feinem Bulverborn am Gurtel bing, und ging bann in bie Butte, um eine glubende Roble auf bas buf= tenbe Rraut aus Birginien gu legen, beffen Genuß bamals unter bem Ramen bes Tabaftrinfens auch in ber alten Welt befannt und beliebt gu merben aufing, mabrent bie Guropaer in ber neuen Welt ben Gebrauch beffelben von ben Gingeborenen

aboptirt hatten. Inbessen wollte es bem alten 3ager mit bem Rauchen biesmal nicht recht glücken. Die Thure ber Hutte stand offen, und während er
seine Pfeise anranchte, brangen die leisen innigen Töne von Lovely's Gebet bem Walbmann zu Ohren. Er warf zuerst ben Kopf trotig rückvärts, allein ber
Rlang dieser Stimme hatte etwas magisch Rührendes
und versehlte seine Wirkung auch auf Willem nicht. Er stand unbeweglich still, nahm die Pscisse aus bem
Munde und regte murmelnd die Lippen, als spräche
er die Worte bes schönen Kindes unwillfürlich nach.
Alls das Gebet zu Ende war, gesellte er sich

wieber zu ben Uebrigen. Der altere ber beiben Oberften ging auf ibn

und Thorfil gu, faßte ihre Sanbe und fagte:

Nächst dem Geren, dessen Hand heute so augensscheinlich über mir und den Meinigen schützend geswaltet, gebührt euch, wackere Jäger, unser lebhaftester und tiefgefühltester Dank. Um euch die Aufrichtigsteit desselben darzuthun, will ich euch vor Allem überzeugen, daß ihr nicht etwa Unwürdigen oder gar Verbrechern euren Beistand zu gute kommen ließet. Ich will euch sagen, wer wir sind, und wie und weswegen wir hieher in die Wildniß gekommen. Wir sind . . . .

Halt, nicht weiter! unterbrach ber Trapper ben Greis. Wir verlangen nicht mehr zu wiffen. Ihr feib unfere Gafte, bamit genug. Noch mehr, ihr tragt ein Pfand von einem Freunde bei euch, welches uns mehr gilt, als ein Pergament mit Siegel und Namensunterschrift aller Könige jenseits bes Meeres.

Aber, meine Freunde, ihr burft boch wohl verlangen, zu erfahren, wem ihr fo großmuthig euren

Schut verlieben habt.

Nein, nein, nahm Thortil bas Wort. Es gibt Zeiten und Lagen, in welchen madere Manner wohl baran thun, ihre Namen nicht bem nächsten Besten anzuvertrauen.

Gin vielfagenber, aber mohlwollenber Blid begleitete biefe Borte bes jungen Mannes, welcher noch

beifügte :

Seht, Willem und ich leben in Folge unferes Jägerberufes viel unter und mit ben rothen Ureinwohnern biefes Landes und so ging es ganz natürlich zu, daß wir uns diese ober jene indianische Elgenheit angeeignet haben. Es ist aber eine indiantsche Sigenheit, vielleicht durfen wir es eine Tugend
nennen, einen Gast niemals anch nur burch ben leisesten Wint zur Mittheilung von Dingen zu verleiten,
welche er möglicher Weise lieber verschweigen möchte.

Ihr irrt Gud junger Mann, bemerfte ber juns gere Oberft mit einem Unflug von Stolg. Bas wir zu fagen baben, fann uns nur in ben Mugen berer gur Unehre gereichen, welche ber alten guten Sache abtrunnig geworben und bingegangen find, um bem Baal zu rauchern und bem Moloch zu opfern.

Wir glanben es, wir glauben es, entgegnete Groot Willem, inbem er feine Berficherung mit einem Ropfrud begleitete, welcher bei ihm immer ein Reis chen von Ungebulb mar. Meint ihr, wir hatten unfere Sand fur Schurfen erhoben ? . . . Und nun, Manner, fagt uns an, wie wir euch und ber jungen Miftreg ferner bienen fonnen. Wollt ihr ein paar Tage bier bleiben in Willems Brolnfbeib\*), wie ich bie Butte und ben Plat ba genannt habe, weil es fich bier gar einsam und froblich lebt, fo foll es an Moos und Rellen ju eurem Lager nicht fehlen, auch nicht an Wilbpret gur Speife, obgleich bermalen eigentlich feine Jagbzeit ift. Inbeffen will ich euch nicht verschweigen, bag unfer Aufenthalt bier icon morgen nicht mehr gang ficher fein burfte. Der Lob bes jungen Braufefopfe, welcher mabnte, ein alter Balbfrieger laffe fich von fo einem Gelbichnabel mir

<sup>\*)</sup> Frohlichfeit, Luftbarfeit.

Richts bir Nichts tobtschießen, wirb an ber Ruffe hinunter karm machen und ber Tob bes Inbianers wird und sicherlich eine Banbe Pequods ober Mohi= tant auf ben Hals bringen.

Go wollen wir unfere Reife fortfeten, fagte ber

Greis, und wenn es fein muß, bente noch.

Das ift nicht nothig, erwiderte ber alte Jager. Ich ftebe dafür, bag wir die Nacht über nicht beun-

ruhigt werben.

In diesem Falle wollen wir den Rest bes Sabbaths in Ruhe verbringen und morgen in der Frühe aufbrechen.

Gut.

Und mit ber nämlichen Offenheit, womit er fich porbin jede überfluffige Mittheilung verbeten, stellte ber Trapper jett die nothige Frage:

Mobin wollt ihr euren Weg richten?

Nach Swanzen, in bas Saus bes wurdigen Richters Caton, gab ber Greis zur Antwort.

Bum Richter Gaton wollt ihr ? rief Thorfil im

Tone unangenehmer Ueberrafchung aus.

Groot Willem warf ihm einen migbilligenden Blid zu und murmelte in ben Bart: Der Junge fprach worhin von indianischen Tugenden. Ich bachte,

Selbfibeherrichung fet auch eine berfelben und zwar bie vornehmfte von allen.

Ja, zum Richter Gaton wollen wir, erwiberte ber Greis arglos auf ben lebhaften Ausruf bes Junglings. Wir tragen für ihn einen Brief von Roger Williams bei uns und sind gewiß, willfommen geheigen zu werben.

Ohne Zweifel, ohne Zweifel, entgegnete Thortil mit schnell wieber errungener Fassung. Go wollen wir benn in ber Morgenfrühe aufbrechen, und so ihr es nicht verschmaht, werden wir euch Führer und Be-

gleiter fein.

hier enbigte einstweilen bas Gespräch und bie Gruppe zerstreute sich. Willem schob sein Canve in's Waffer, um ein paar Fische zu angeln, die beiben Obersten gingen in die hütte und vertieften sich in jene stillen und ernsten Betrachtungen, wie die sabbatheliche Stunde den Anhangern des Puritanismus sie vorschrieb. Lovely setze sich auf ein Felsstück am Ufer und ließ ihre Blicke hinausschweifen in die Pracht des Abends, welche seierlich auf Wald und Meer lag.

Gin tiefpoetisches Gemuth, liebte fie bie Ratur und ihren Frieben und fog mit Entzuden ben wohle gernchvollen Sauch ber Abenbfuhle und mit ihm jenen eigenthumlichen Bauber ber Wilbnif ein. Und boch erfullte nicht allein bie Große und Lieblichfeit bes por ihr liegenben Schauplates ihre Seele. Sie ließ bie Szenen bes beutigen Tages an fich vorübergeben und unter ben Geffalten berfelben gab es eine. bie nicht aus bem Gehfreis ihres Auges weichen wollte. Sie fcblog es, wie erfdredt von ber Macht eines ihr bis beute unbefannten Gefühles, aber auch bei gefchloffenem Auge fab fie ben Jungling immer und immer vor fich fteben. Satte fie rudwarts gefcaut, fo murbe fie mit bem Inftinft ber Liebe haben errathen tonnen, bag bas magifche Det nicht über ibr Saupt allein geworfen morben. Denn menige Schritte hinter ihr fant Thortil, ben es im Balbe. wohin er mit feiner Buchfe gegangen, nicht gelitten hatte und feine Blide fagten beutlich, bag er von Allem, was feine Augen erfaffen tonnten, Richts fab, aber auch gar nichts, außer bem am Beftabe fitenben Mabchen. Sie ihrerfeits fuhlte feine Rabe, obgleich feine Moccafins beim Rommen nicht bas geringfte Geräufch auf bem Rafen hervorgebracht batten. 3a, fie fühlte ben Dagnetismus feines Blides und ber alte Willem murbe wieber leife in fich bineingelacht haben, wenn er bemertt batte, wie bas ichene guchtige Rind fich gleichsam in fich felber gusammenschmiegte,

Bilger ber Bilbnif. I.

wie es abwechselnb hochroth und tiefblag warb, wie es gar zu gerne fich umgewandt hatte und es boch

nicht magte.

Endlich wagte sie es aber bennoch und ber zurthunliche Prinsto lieh ihr einen willsommenen Borwand. Das Thier umsprang wedelnd den junzgen Freund seines herrn und eilte dann auf Lowelly zu, um auch ihr Beweise seiner Freundschaft zu geben. Er leckte ihr die Hand, und indem sie sich halb umwandte, um das freundliche Thier zu streischeln, konnte sie ungezwungen und ohne der jungfräulichen Zurückhaltung Erwas zu vergeben, ein Gespräch mit dem jungen Iäger anknüpsen.

Ihr feib gludlich, fagte fie, bag Ihr Guer Leben in ber unermeßlichen Freiheit und Schönheit ber Schöpfung bes herrn zubringen könnt. Ich habe Balb und Meer immer geliebt, schon in meiner Rindsheit, aber erft in biesem Lanbe habe ich recht begreifen lernen, welchen wohlthätigen Zauber Meeresstille

und Balbeinsamfeit über bie Geele üben.

Ja, versette er, es ist schon auf ber See und

fconer noch ift's im Balb.

Und an biefe Wiederholung ihrer fo eben vernoms menen Neugerung fnupfte er, ermuntert von ben freundlich schüchternen Bliden, welche fie ihm unter

ihren bunkelseibenen Bimpern bervor zuwarf, eine einfache, aber aufchauliche Schilberung bes Sagerlebens, welches er und fein alter Befahrte führten. Gr ergablte von all' ibrem Treiben im Urmalb und ber Brairie, vom Biberfang, von ber Jagb bes Buffels und Glenns. Gin naiper Enthuflasmus befcelte feine Rebe, als er bie Luft und Gefahr ber Jagb auf ben grimmigen grauen Baren ichilberte, welcher bamale noch in jenen ganbftrichen nicht felten angetroffen murbe, mabrend er jest in bie enblofen Cbenen am Ruge ber Relegebirge fich gurudgezogen bat. Gin tiefes Naturgefühl fprach aus ben Borten. momit er bas Dabingleiten auf ben machtigen Balbitromen in einem leichten Rinbencange beschrieb. Das Berg feiner Buborerin folug bober und ihr Athem ging ichneller, als er in ungefuchter Rebewendung auf bie Liften und Schreden eines indianischen Rrieges zu fprechen tam, ale er bas Berfolgen einer feinblichen Spur ichilberte und wie er und fein Begleiter bei biefem Beidafte ploplich von einem Balbund Steppenbrande überrafcht worben feien, einem Greigniffe, mit beffen Schredlichkeit nur feine Schonbeit fich meffen tonne. Der Sauch ber Kreibeit, bas Bewufitsein felbstiffandiger Mannestraft burcheog feine Rebe und Lovely laufchte ihr mit einer Theilnahme,

wie Brabantio's ichone Tochter nur jemals ben Ergablungen bes tapfern Dobren wibmete. Er fprach fo gut und feine Ruborerin fühlte mohl, bag er nicht wußte, wie gut er fprach. Schon im Laufe bes Ias ges hatte fie Gelegenheit gehabt, mahrgunehmen, baß ber junge Mann im Befite jener gemablten Ausbrudeweife und Rebeform fei, welche zu allen Zeiten bas icone Borrecht berer ift, bie man Gebilbete nennt. Geine Rebe mar bei aller Ginfachbeit und Anspruchelofigfeit bennoch weit feiner als fein raubes Jagerfleib. Die Frauen haben in folden Dingen ein febr richtiges Gefühl. Lovely verlieb bemfelben Worte und gab einer verzeihlichen Reugierde nach, indem fie an Thortil bie Krage richtete, ob er fein ganges Leben von Jugend auf in ben Balbern jugebracht babe.

Ja, lautete bie Antwort, mit Ausnahme wenisger Jahre, welche ich bei bem trefflichen Roger Wilslams in Providence verlebte. Der wacere Mann hat sich in meinen Knabenjahren viele Mühe mit mir gegeben. Er wollte mich zu einem Prediger maschen, aber ein unwiderstehlicher Hang und bas Beispiel von Groot Willem, der mein Aboptivvater ift und stets wie ein rechter Vater an mir gehandelt hat, trieben mich wieder in die Wälber zuruck.

Lovely schwieg eine Weile. Dann fragte fie ploglich :

Ihr fennt ben Richter Gaton in Swanzen?

Die Stirne Thortils braunte fich bei Rennung biefes Ramens und feine Angen funtelten zornig. Inbessen bemeisterte er sich und erwiderte furg:

Ja, ich tenne ihn.

Der eble Williams halt große Stude auf biefen Dann.

3ch weiß es.

Ihr fcheint ben Richter nicht zu lieben.

Rein. Er ist meines und meines väterlichen Freundes Feind. Aber erlaubt mir, über Gaton zu schweigen, benn ich mochte selbst über einen Feind hinter bessen Ruden nicht Bosed sprechen. Wir wers ben Guch sicher nach Swanzen bringen und bann

Und bann? fragte Lovely mit einem Augenaufs fchlag, welcher zeigte, baß fie bas Stocken bes Jungs lings verftanb.

Dann Scheiben wir, ftammelte Thorfil.

Aber nicht für immer, nein, nicht für immer! entgegnete fie rafch, bebedte fich bann, wie erschrocken über ihre Ruhnheit, bie errothenben Bangen mit ben

Banben, mabrend ein froblodenbes Lacheln bie Buge

bes jungen Mannes überflog . . . . .

Die Nacht verging ruhig und die Flüchtlinge genoffen eines so festen Schlafes, wie er den von Gefahren Umringten seit vielen Nächten nicht mehr zu Theil geworden war. Bei Tagesanbruch schiffte sich die ganze Gesellschaft auf dem größeren Boote ein, welches seinen Lauf nordöstlich richtete, sobald es ans der Bai heraus in die offene See gelangt war.

Sie durchschifften ben rechten Arm ber großen Haragansettbai, und als die Sonne zur Ruste ging, fand die Ruste ber Insel Rhobe-Island in naher Sicht. Sie hielten barauf zu und landeten furz nach Sonnenuntergang, um die Nacht am Lande zu

verbringen.

Am Sübgestabe ber Jusel, welche bamals noch zum Gebiet bes Sachems ber Haragansetts gehörte, jedoch schon an zwei Stellen von den Pilgrimen bestiedelt war, in einer schmalen Bucht vor Anker gezgangen, folgten sie ihren Führern auf einem wenig betretenen Jußpfad, welcher wenige Schritte weit rechts an der Kuste hinlief, dann plößlich linishin auf eine Waldlichtung einbog, wo er unter Gerölle verschwand.

Wir find am Ziele und haben unfere Nachther-

berge erreicht, sagte Thorfil und wies auf ein seltsames Bauwerf, welches sich mitten auf ber fleinen Lichtung erhob und bessen grane, verwitterte Manern im Scheine bes eben aufgegangenen Mondes beutlich sichtbar waren. Der Ort hatte ein einsames, öbes, fast unheimliches Ansehen. Der Walb, welchen die Erbauer bes alterthümlichen Rundbau's vor Zeiten zurüdgedrängt, um für ihr Wert Platz zu erhalten, war seither wieder erobernd vorgedrungen und batteseine grünen Siegesstandarten in unmittelbarer Nähe, da und bort sogar auf dem halbzertrümmerten Mauserwert aufgepslanzt, während er überdies das ganze Gebände in die Haft seiner dasselbe um und um überwuchernden Epheuransen gelegt.

In bem Gebaude und um baffelbe her herrichte eine lauflose Stille, nur unterbrochen von bem Gemurmel einer Quelle, welche ihren machtigen Strahl in ein plumpes und überbieg geborstenes Beden an

ber Offfeite bes Mauerwerts ergoß.

Thorfil öffnete eine hinter Buschwert verborgene Thure, verschwand für einige Augenblide, erschien bann wieber mit einer Rienfackel und forberte bie Gafte zum Gintritt auf. Sie folgten ber Ginladung und befanden sich nun in einem Raume, welcher eisnen Alterthumler an die altesten Bauten ber driftlis

den Rirde in bem faum befehrten Rorben Guropa's batte gemabnen muffen. Es war eine Rotonbe von etwa vierundzwanzig Rug Durchmeffer, getragen von acht biden Rundpfeilern mit rober Dedplatte. Ueber Pfeilern molbten fich Salbfreisbogen und ben gangen Raum ber lief nach außen zu ein niebriger Umgang, welcher burch mehrere Thuröffnungen mit bem Inneren in Berbinbung fanb. Bwifchen zwei Pfeilern in einer weiten Rifche gegen Diten führten brei Stufen gu einer großen Steinplatte, in welcher ber Godel eines verfdwunbenen Altare nicht gu vertennen mar, obgleich bie Steinplatte jest als Berd benutt murbe. Der Nifche gur Seite und une terhalb ber Stufen erhob fich auf einem plumpen Piebestal eine Art Schuffel, rob aus Sanbstein gemeißelt, gang von bem Aussehen, welches in alten fatholischen Rirchen ber fogenannte Taufftein bat. Der gange Bau trug im Meugern und Innern entbas Geprage jener europaifche romanifcher Architeftur, wie fie im elften und zwölften Jahrhunbert üblich mar.

Der junge Jager hatte bie Fackel in eine eifers ne Klammer an einem ber Pfeiler befestigt und war hinausgegangen, um braugen einige Borbereitungen zum: Abenbeffen und zur Unterkunft ber Gafte zu trefei

fen, welche sich verwundert in dem Gebäude umfahen, bas mit den Bauwerten des Landes, in welchem sie sich befanden, so fehr contrastirte. Groot Willem fachte Fener auf dem herde an und sagte, nachdem er bamit zu Stande gekommen:

Ihr möchtet wiffen, wo ihr feib, nicht? Run,... laßt euch fagen, wir befinden uns in einem uralten normannischen Ban, welcher in früherer Zeit wohl als Rirche gebient hat und von den Borfahren meines

jungen Freundes Thorfil errichtet murbe.

Bon ben Borfahren Gures Freundes? fragte ber

altere Oberft erftaunt.

Ja, und wenn auf Familienüberlieferungen irgend ein Gewicht zu legen, wenn irgend Wahrheit barin ift, so hatte Thortil guten Grund, auf seine Abfunft stolz zu sein. Aber in ben Balbern legt man bem, was sie brüben in Holland und England und auch hier in ben Ansiedlungen Ahnenstolz nennen, keinen Werth bei. Da gilt ber Mann bloß, was er selber ist.

3hr fagt, bie Borfahren bes jungen Jagers hatten biefes Bauwert errichtet. Da mußten fie ja foon vor langer, langer Zeit hier gehaust haben.

So ift es. Sabt Ihr nie bavon fprechen hos ren, bag normannifche Seefahrer von Island und

Grönland her diese Gestade betraten, lange bevor ber Genuese Colombo in Amerika landete? Daß die Neberlieserung wahr, bezeugt dieser Bau, welchen nur die Hände von Beißen und Christen errichtet haben tönnen. Doch sprecht nicht barüber mit Thorfil. Gs macht ihn traurig, ben armen Jungen. Und nicht ohne Grund. Denn seht, suhr der Trapper leise sort, indem er auf eine lose Platte des Fußbodens neben dem Tausstein wies, hier wurde sein Bater erwürgt.

Erwürgt? Thorfile Bater?

Ja, erwürgt und zwar in bem Augenblicke, wo er im Begriffe war, einen Schatz zu heben, ben einer seiner Ahnen hier vergraben und um bessen willen er mit seinem Sohne, ber damals noch ein Kind war, aus Island herübergefommen. Ich fand ben Tobten und bei ihm ben Knaben, der geschlasen hatte, während die Unthat geschah. Das Kind hielt den starren Leichnam umklammert und sein Jammern war herzzerreißend. Seither sind wir Freunde.

Und murbe ber Morber entbedt?

Noch nicht, noch nicht. Zwar ich glaube ibn' zu kennen, aber nur Gott kennt ihn. Erhalten Thortil und ich Gewißheit, so soll ber Schändliche sterben, hier sterben, auf jenem Steine, wo er gemorbet und gestohlen. Und wir werben Gewißheit erhalten, wir haben bie Spur, wir haben bie Spur. . . . Doch still bavon, bort kommt ber Junge; laßt ihn Nichts hören von bieser Sache.

4.

Sat fie ein Traumbild aus bem Schlaf geweckt? hat fie ein Schatten ahnungsvoll erschreckt? Prut.

D Mamen gibt's, bie mit Magie Das Ohr berühren, bie Erinnerung weckenb. Allfton.

Wer find bie fremben Gafte wohl, fo ungleich fich An Farbe, Tracht, an Sprache und Gebarben? Pierpont.

Wir haben oben erwähnt, daß um die innere Halle bes uralten Bauwerts, in welchem unfere Wansberer zur Nachtherberge eingekehrt, ein niedrigerer Umsgang herlief, welcher burch mehrere Thuröffnungen

mit jener in Verbindung stand. Diese Thuren führsten zu kleinen Gelassen, welche zur Zeit der Erdausung des tempelartigen Ganzen zur Ausbewahrung priesterlicher Geräthschaften oder auch zur Behausung der Geistlichen selbst gedient haben mochten. In diessen Räumen war den Gästen von ihren Wirthen die Nachtruhe gerüstet worden, welche sie auf dem welchen Lager von Moos, Buffels und Barenfellen nicht lange zu erwarten brauchten.

Auch bas junge Mabchen genoß mehrere Stunben ber Nacht hindurch eines ununterbrochenen Schlafes, bis ber Traum jenes rathfelhafte Spiel mit ihter Seele begann, das ben Menschen auf so wunderbare, ja fast unheimliche Weise an die Zweiseitigkeit

und Berfpaltenheit feines Wefens mahnt.

Leiber vermögen wir ben Erwartungen unserer Leferinnen, welche sicherlich meinen, ben Gegenstand von Lovely's Träumen zum Voraus errathen zu fonnen, nicht zu entsprechen. Nicht Jüngsigesehenes und Jüngsterlebtes warf seinen Rester in die träumende Seele bes Mäbchens; in feiner launenvollen Willtur suhrte ber Traum sie weit hinweg aus der Gegenwart und zuruch in die Vergangenheit, weit hinweg aus ber neuen Welt und zuruch in die alte Heimat. Sie tunmelte sich wieder, ein fröhlich Kind, auf

Dalitania ( ongle

bem Rafen bes Partes, welcher fich fill und grun um ibr großvaterliches Saus im lieben Altengland bergog, befpult von ben murmelnben Bellen ber jungen Themfe. Dort auf ber Rampe bes alten Berrenbaufes fant ber Grogvater und wies einer ichonen bleichen Matrone, feiner Tochter, Die fich auf feinen Urm lebnte, bie munteren Sprunge ber Rleinen, welche jubelnd einem Schmetterling nachjagte. Der farbenprachtige Kalter umgaufelte wie nedenb feine Berfolgerin, feste fich auf Blumen nieber, mit Mlugeln ichlagend und ichimmernd, ließ bas Rind nabefommen, und wenn es ibn bann zu baschen mabnte, buich, war er wieber auf und bavon und weit weg. Inbem Lovely bem Aluchtlinge folgte, fam fie an einem uralten Baume porbei, in beffen Schatten ein Mabden faß, beffen ftrablende Schonheit fich faum ber Rnospe entrungen batte. 3m Grafe fibend und bas ebelgeformte Saupt mit ber einen Sand ftubend bielt bas Mabden einen ber fcwerfälligen Koliobande jener Zeit auf ihren Anieen aufgeschlagen und bing mit ihren großen schwarzen glutvollen Augen an ben Lettern. Silf mir ihn fangen, Schwefter! rief bie Rleine ber Leferin gu, bilf mir . . . . .

Sie wollte ben Namen ber Angerufenen auss fprechen, allein bie Eraumenbe vermochte es nicht.

Eine jene wunderlichen Launen des Traumgottes feffelte ihre Zunge. Bergebens muhre sie sich ab, den
geliebten, vertrauten Namen hervorzubringen; er klebte ihr am Gaumen, er lag ihr wie Blei auf der
Zunge. Während sie sich aber in der Beangstigung
dieser vergeblichen Bemühung unruhig auf dem Lager hin- und herwarf, schlug der gesuchte Name ploblich von außen der deutlich an ihr Ohr: Desdemona!

Ja, war das noch Träumen? War es Wachen? Sie wußte es felbst nicht, aber sie erhob lauschend ben Ropf, sie sette sich aufrecht und wandte das Ohr nach der Richtung, von woher der schwesterliche Nasme, wie ihr vorkam, erklungen war

Er flang nicht wieber.

Und boch, horch . . . der Name wurde abers male genannt, braußen in der Halle, von welcher Lovely nur durch eine Thure von schlechtgefügtem Flechtwerk getrenut war.

Gine tiefe, flangvolle Mannerstimme fprach bie

Worte :

Ich wieberhole es, Desdemona will nicht, bag ich meine Flagge in biefer Sache weben laffe, bevor Metacom gelobt und Ihr, Sachem, fein Gelöbnig verburgt.

Gine andere Mannerstimme, beren icharfe Gutsturallaute nur aus einer indianischen Rehle fommen tonnten, verfette in gebrochenem Englisch :

Blaggefichterthorheit! Sat man je gehört, bag bie Stimme einer Squaw laut werben burfte am

Rathfeuer von Sauptlingen ?

Bah, Sachem, erwiderte bie vorige Stimme, es ift hier nicht die Rede von curen Squaws, obgleich ich ben guten Eigenschaften berfelben alle Anerkensnung zolle; es ist die Rede von der Königin meines Schiffes und bas macht benn boch einen Unterschied, follt' ich meinen.

Der Bauptling bes Donnerschiffes hat also eine

Squam zum Sauptling?

Sachem, entgegnete ber Andere, ohne die Stimme zu erheben, aber mit einem Nachbruck ber Betonung, welcher nicht misverstanden werden konnte genug bavon. Ihr versieht bas nicht.

Bas will mein Bruber bamit fagen ?

Daß mein Bruber nicht wiffe, welche Stellung bie Frauen in ber Gefellschaft ber Beißen einnehmen. Das lernt man nicht in ben Balbern biefes Lanbes, sonbern nur bruben in ber alten Welt und am besten im schönen Frankreich.

Lovely, welcher fein Wort biefes feltfamen Be-

fpraches entgangen, konnte nicht baran zweifeln, baß fie wach fei.

Mit einer Rengier, bie nicht nur einem jungen Mabden, fondern überhaupt verzeihlich mar, naberte fie ihre Augen ber weiten Rite in ber Thure ihres Schlaffammerchens, burch welche ein farter Lichtstrahl aus ber Rotunde bereinbrang. 3hr Berg pochte laut, benn ber Rame Desbemona, welcher vorbin genannt worben war, machte eine Klut von Erinnerungen in ihrer Seele aufwogen, von Erinnerungen, welche ihr bie freudehellften Stunden ber Rinbbeit, wie trubften Mugenblide fpaterer Reit wiebertebren liegen und unter ben lettern befonders einen Moment voll bitterfter Qual, eine herzzerreißenbe Szene, in welcher ein von Schmerz und Born bis gur Raferei getriebener Bater bie eine feiner Tochter in Gegenwart ber anbern verflucht batte, - verflucht batte am Lager ber faum enfeelten Mutter, beren Morberin ber Rafenbe bie mit feinem Aluche Belabene nannte . . . .

Oft schon hatte Lovely seitbem in schweren Traumen und schmerzlicher Ruderinnerung biese ungludselige Stunde wieder burchlebt, aber nie noch war die schreckliche Szene so belebt und furchtbar vor ihr Auge getreten, als jeht, wo zwischen Traum und Erwachen ber mit Vermunschung belastete und boch so

Bilger ber Wilbnig. I.

theure Name ber Schwester ihr Ohr mit allem Zauber bes Unvermutheten und Plöplichen getroffen hatte.

Lovely fuhr fich leise mit ber Hand über bas Gesicht, als wollte sie vermittelst bieser außerlichen Bewegung bie peinliche Bisson verscheuchen. Dann richtete sie ihre Blide auf bas nächtliche Gemälbe, welches bas Innere ber alten Kapelle barbot.

Das Feuer war auf dem zerstörten Altar wieder angefacht worden und übergoß die nächste Umgebung besielben mit einer grellen Gelle. Auf den Altarfinsen saßen vier Männer, wovon zwei unserer Laufderin wohlbekannt waren, benn sie konnte in benselben ihre Führer und Beschüher, ben alten Trapper und ben jungen Thorkil, nicht verkennen. Anders verhielt es sich mit ben zwei Weiteren, welche ihr völlig unbekannt waren.

Der Eine berfelben schien vermöge seines ganzen Wesens und Gebahrens auf eine höhere Stellung in ber gesellschaftlichen Hierarchie Anspruch machen zu können, obgleich sein Anzug nur auf eine untergeordenete bentete. Denn er trug bas Kleib eines gewöhnelichen Matrosen, die weiten Pluberhosen von Segelzleinwand, welche in weithinaufreichenden unzierlichen Stulpstieseln verschwanden, und die schlichte langsschöfige Jacke von bunkelfarbigem Tuch. Mit ber

Ginfachheit biefet Tracht ftand freilich ber ichneemeiße; fpitenbefette Bembfragen in Biberfpruch, ferner ein breiter golbburchwirfter Seibengurt, in welchem zwei Biftolen und ein breiter Dolch mit gebogener Rlinge und golbenem Griffe ftedten, Baffen, bie außerft funftvoll gearbeitet und verschwenderisch verziert maren; ferner ein Ring, welchen ber Frembe am Mittelfinger ber linten Sand trug und beffen Stein blendenbe Funten umberfprubte, fo oft ibn ein Strobl bes Reuers traf. Die Befichtsbilbung bes Mannes mar fein und ebel Gin Walb von forgfaltig gepflegten Loden von bunfelbranner Karbe fiel von feinem Scheitel lang unb voll auf bie breiten Schultern nieber, beren Ban zusammengehalten mit bem ber gewölbten Bruft, eine ungewöhnliche Rorperfraft verrieth, obgleich bie gange Geftalt von nur mittelgroßem Buchfe mar und eber weich und zierlich als febnig und fraftvoll erschien. Unter einer Stirne von machtigem Umfang, auf mel: der nicht bie fleinfte Rurche zu entbeden war, fprang eine lange, vielleicht zu lange Rafe bervor, oeren Ruden ichmal wie ein Defferruden. Große buntle Augen voll Reuer und Ungebuld verlieben je nach ihrem Ausbrud bem Befichte balb eine ichelmifch ironische, balb eine energisch gebieterifche, balb eine binreißend ichmeichlerische, balb eine imponirend murbes

volle Miene. Der kleine Mund mit ben sinnlich aufsgeworfenen Lippen hatte vielleicht mit seinem halb wollustigen halb grausamen Ausbruck ben Zauber bies fer Physionomie beeinträchtigt, ware er nicht fast ganz unter einem Schnurrbart von außerorbentlicher Ueppigkeit verschwunden, bessen Enden bis zur Bruft hersabreichten und ber seinem Träger ein um so eigensthumlicheres Unsehen verlieh, als Wange und Rinn

aufs forgfältigfte rafirt waren.

Diefem Manne, welchen man mit gutem Grunbe einen Muftertopus ber weißen Race batte nennen fonnen, fag ein anberer gegenüber, welcher noch unbeitreitbareren Unfpruch barauf batte, ein Muftertypus ber rothen Race genannt ju werben. In ber That, nie batte bie Ratur in ben Urmalbern Umerita's eine iconere Mannesgeftalt gefchaffen, als ber eble Rrieger befag, welcher bier mit brei Beigen gemeinschafts lich bie Berathungspfeife rauchte. In ber erften Blus the bes mannlichen Alters ftebend, mar er boch und ichlant gewachsen und fein Glieberbau zeigte burchgebenbe ein bewundernewerthes Chenmak. Stirne bog fich weniger jah gurud, feine Badeninoden ftanben weniger fchroff hervor, als bies ner Race gewöhnlich ber Kall zu fein pflegt, bagegen befaß er in hobem Grabe bie charafteriftifchen Shon=

beiten berfelben, bas wilbfeurig und boch flug blidenbe Auge, bie ftolze Romernafe und bas fefte, Energie verrathenbe Rinn. In feiner Saltung lag bie naturlichfte, ungezwungenfte Burbe, in feinem Blide ftolges Gelbstgefühl, in feinem Lacheln, bas freilich ein nicht häufiges war, berggewinnenbe Annuth. Geine Buge waren nicht burch bie grelle Malerei vernn= ftaltet, womit fich indianische Rrieger ihren Reinben gegenüber ein ichrechaftes Aussehen zu geben lieben. und fein reiches fcmarges Saar, welches, auch wenn er ftanb, fast ben Boben berühren mochte, flog ihm in einer glangenben Belle über ben Ruden binab. Sein Angug war prachtvoll, wenigstens nach ben Begriffen feines Bolles. Sein Ropfichmud, ber mit einer Art wilber Glegang geordnet mar, beftanb aus Bermelinfell und ben Febern bes Rriegsablers. Gein Unterfleib mar eine Tunica, bestehend aus zwei Sirfchbauten, mit bem Salstheile abwarts und fo aneinan= ber gefügt, bag bie Sinterlaufe gufammengenaht maren und bie Rabte langs bes Armes von ben Schultern bis zu ben Sandfnocheln binliefen. Jebe Rabt war mit einer iconen Stiderei von Stacheln bes Stadelichweins bededt und von bem untern Rand berfelben, von ber Schulter bis gur Sand, bingen Franfen von ichwarzem Saar, gewonnen aus ben Ropfhauten (Cfalpen,) welche er erichlagenen Reinben abgezogen. Seine Beinfleiber bestanben bemfelben Stoffe und von ber Bufte bis gum guße binab lief an benfelben ein auf gleiche Beife Stacheln und Saarloden verzierter Streifen. aleichem Stoffe und mit gleicher Bierrath verfeben waren die Moccafins bes Sauptlinas. Ginen ber Sant eines jungen Buffelftiers verfertigten und auf ber inneren Geite abermals mit Stiderei ber ermabuten Art verfebenen Mantel trug er lofe um bie Schultern geschlagen, fo bag ber rechte Urm frei blieb. Alfo befleibet, führte er im Gurtel Tomabamt und Stalpirmeffer, auf bem Ruden bing ein Rocher aus Bantberfell nebft einem etwa brei Ruß langen Bogen von Gidenholz, ber in ein gut= teral von Otterhaut gestedt mar, und in ber Sanb hielt er eine indianische Pfeife, beren Robr eine gange von brei bis vier Rug erreichte.

Als ihm ber Beiße bie von uns gulett erwähnte Antwort gegeben, feste er bie Pfeife an den Mund und hullte fich in eine bichte Rauchwolfe.

Ein mehrere Minnten langes Schweigen trat ein und wurde nur baburch gestört, bag ber Seemann leise die Melodie eines französischen Liebchens vor sich hinsummte. Je länger bas Schweigen bauerte, besto lauter murbe tiefes Gesumm und balb hatte ein funtiges Ohr Worte und Weise bes berühmten Liebes "Charmante Gabrielle" unterscheiben fönnen, welches Rönig heinrich IV. auf die geliebteste seiner Geliebten gedichtet und bas bis auf ben heutigen Tag eines ber gesungensten in Frankreich geblieben ift.

Der alte Trapper marf bem Canger einen mißbilligenden Blid gu, welchen biefer auch fogleich ver-

ftand, benn er hielt inne und fagte:

Berzeiht, meine Freunde, aber, sacre nom de Dieu, ich tann mich an die steife Feierlichkeit eurer Berathungen nach indianischem Zuschnitt nicht geswöhnen.

hm, versette ber alte Jäger achselzudenb, barüber verwundere ich mich nicht, benn es ift bekannt, bag die Franzosen Nichts ohne unnüben garm zu

thun im Stante fint.

Nicht unrichtig bemerkt, wenn auch nicht fehr bofich, alter Brummbar, entgegnete ber Seemann lachend. Uebrigens, fuhr er mit mehr Ernst fort, muffen wir zum Schluffe fommen, weil ich eine gute Strecke Seepfad zwischen diefer Insel und meinem Boote haben will, bevor ber Tag anbricht.

Der Indianer hatte von biefer Episobe jo wenig

Notiz genommen, als ob er sie gar nicht gehört. Seinen Urm aus ber schwindenden Rauchwolfe her vorstreckend, bot er bie Pfeife bem alten Trapper hin und sagte kurz, aber mit einer höslichen Beugung bes Kopfes.

Was meint mein Bater ?

Groot Willem hatte sich in feinen vielfachen und langjährigen Berkehr mit ben Gingeborenen manche ber Sigenthumlichkeiten ihres Wesens und Benehmens angeeignet. Auftatt baher nach Art ber Weißen schnell mit einer Antwort zur hand zu sein, nahm er die bargereichte Pfeise mit wurdevoller Ruhe entgegen, that einige Zuge baraus und sagte bann mit Nachbruck:

Mein Sohn, ber Sachem, weiß, bag ber Saupts ling bes Donnerschiffes ein großer Rrieger?

Sa.

Gin großer Rrieger faßt feine Entichluffe mit Bebacht.

So thut er, mein Bater. Aber er achtet beffen

nicht, was eine Squaw ihm in's Dhr lispelt.

Hat mein Sohn nie vernommen, daß auch ber große Sachem ber Wampanogs auf die Stimme ber Wetamoe bort?

Der Indianer neigte bejahend bas Saupt.

Der Trapper fuhr nach einer fleinen Baufe be-

Metacom achtet ber Worte Wetamoe's unb boch

ift Wetampe ein Beib.

Wetamoe ift fehr tlug, warf ber Indianer ein, aber in einem Tone, welcher bemerten ließ, bag ber Sprecher bas Gewicht ber Argumentation bes alten Waldmanns wohl fühlte.

Ja, Wetamoe ift flug, engegnete Groot Willem. Aber ich tenne ein Weib, welches noch fluger als

Wetamoe.

Mein Vater meint 3h - nis - fin, beren Ange leuche tet wie die aufgehende Sonne und beren Stimme fuß tont wie ber Frühlingswind im jungen Laube.

Ja, Sachem, ich meine 3h-nis-tin, wie ihr fie nennt, ich meine bas Weib bes hauptlings bes

Donnerichiffes.

Der Indianer legte mit einer Gebarbe voll naturlicher Anmuth feine Rechte auf die Bruft, um ber

Genannten feine Achtung zu beweifen.

Dank Euch, Sachem, sagte ber Seemann, seine feine Sand in die bes rothen Kriegers legend. 3hnis—tin nennt Ihr meine Gebieterin? Darf ich fragen, was dies auf Englisch heißt?

Rryftall.

Kryftall? Verteufelt hubscher Name bas, soi de gentilhomme! Desdemona wird sich freuen, von bies fer indianischen Galanterie zu hören. Hätte kaum geglaubt, daß in den Urwäldern so allerliebste poetissie Einfälle ausgeheckt werden. Ich will ein Masbrigal daraus machen, meiner Treu, das will ich.

Der alte Trapper ließ biefen Ausbruch frangofisicher Lebhaftigfeit rubig vorübergeben. Dann fagte

er, immer zu bem rothen Rrieger gewandt :

Mein Sohn, ber Sachem, hat die Meinung des Häuptlings des Donnerschiffes vernommen. Ich theile sie. Wenn der Tomahamt erhoben wird, darf er nicht Schuldlose und Mehrlose treffen. Das ist gegen die Natur und gegen die Gaben unserer Farbe.

Der Indianer schwieg und sentte die Blicke zu Boben. 2113 er fie wieder erhob, entfunkelte ihnen ein Strahl wilben Spottes und im Tone grimmiger,

aber fich feibst beherrschender Ironie verfette er:

Die Gaben ber Blaßgesichter sind veränderlicher als das Frühlingswetter. Wo war ihre Abneigung gegen das Vergießen von unschuldigem Blut, als sie den großen Miantonomo seinem Todseind Unscas überlieferten, um ihn menchlerisch zu erschlasgen?

In, bas mar ein schandbarer Mord, eine grau-

same niederträchtige That. Der Sachem mag sie raschen aber nicht an Wehrlosen. So wahr ich Groot Willem beiße, mein gutes Roer soll nicht auf Seite berer fnallen, auf beren Schlachtruf bas Wehgeschret von Weibern und Kindern Antwort gibt.

Wenn ber Tomahamt ber rothen Rrieger einmal Blut getrunfen, ift er beraufcht, wie bie Blaggefichter von ihrem Feuerwaffer. Er schlägt zu, ohne zu ach-

ten, wohin ober men er trifft.

Er soll aber barauf achten, Sachem, ja, er soll. Groot Willem will so wenig mit berauschen Tomas hawfs zu thun haben als mit berauschten Coloniden, wie beren in Monut Wallaston ihr thörichtes Wesen treiben.

Nach einer abermaligen Paufe von wenigen Sekunden ftand ber Indianer auf, naherte fich bem Alten und fagte, indem er mit bem Zeigefinger seiner linken Hand leicht über die Narbe fuhr, welche das abgeschnittene Ohr unterhalb ber rechten Schläse bes Trappers zurückgelaffen:

Mein Bater ift febr alt geworben. Ochfib-

<sup>\*)</sup> Der bofe Beift, Gegenfat ju Manitub, bem guten Beift.

nert fich nicht mehr ber Sand, welche biefe Bunbe

folug.

Der Alte suhr bei ber leifen Berührung zusams men, als fühlte er ben Big einer Schlange. Sein Gesicht färbte sich bunkelbraun und seinen bebenden Lippen entstoh ein halbunterdrückter Zornschrei. Aber geübt in bem Stoicismus, welcher bei ber rothen Nace so große Geltung verschafft, überwand er rasch seine Auffallung und erwiederte in dem ruhigen Tosne, welchen er bisher behauptet hatte:

Rein, Raraganfett, bas ift nicht vergeffen und foll heimbezahlt werden mit Bucherzinfen, fobalb bie

rechte Stunbe gefommen.

Es ift gut, verfette ber Sachem, an feinen Blat gurudtebrend. Lagt meinen Bruder, bas Golbhaar,

fprechen.

Groot Willem übergab mit ber gleichen Formlichteit, womit er sie empfangen, bie Rathopfeife seinem Gefährten Thortil, melder bis jest ein bescheibenes Schweigen beobactet hatte. Bielleicht war er auch mit seinen Gebanten nicht vollftändig bei ber obschwebenden Verhandlung gewesen, benn erst ber burchbringende erwartungsvolle Blid, welchen ber Sachem auf ihn heftete, suhrte ihn zu berselben zurud. Nachbem ber junge Mann einige Juge aus ber Pfeife gethan, richtete er, wohlbekannt mit ber Rebe-weise ber Indianer, welche selten gerade auf bas Ziel losgeht, an den Häuptling bie Frage:

Mein Bruber liebt Roger Williams gewiß noch

immer ale feinen vaterlichen Freund?

Sabboh: Manituh \*) ift allen Rinbern ber rothen Race theuer. Er lebt in meinem Bergen.

Und hat mein Bruber bie Lehren vergeffen, mel-

che bie Bunge bes guten Beiftes ihm gab?

Der Indianer schwieg einen Angenblid wie vers legen. Dann fagte er:

Der Manituh ber Blaggefichter ift nicht ber Ma-

nitub ber rothen Manner.

Darüber fann ich nicht mit Euch ftreiten, Saschem. Aber bas Rlaggefchrei erwurgter Weiber unb Rinber ift nur bem bofen Geifte angenehm.

Und ist das Stöhnen eines Vaters, ben ein boses Blaßgesicht neben seinem schlafenden Kinde tudisch erwürgt, dem Manituh der Blaßgesichter angenehm? fragte der Sachem. Dann wandte er sich, ohne eine Antwort abzuwarten, von dem jungen

<sup>\*)</sup> Die Bunge bes guten Beiftes.

Bager ab und beftete feine Mugen ftarr und regungs: los auf bie lofe Steinplatte neben bem Taufftein.

Thortil folgte ber Richtung ber Blide bes In-

bianers und fein Beficht murbe blag.

Die Augen ber Beigen fint febr ichwach, aber bie ber rothen Manner find icharf, fagte ber Sachem eintonig. 3ch febe einen Tobten, beffen Cobn gogert, ben Tomahamt ber Rache ju erheben.

Gine beftige Bewegung icuttelte ben Rorper Thorfile. Er fließ einen balberftidten Geufger aus

und murmelte mit wuthbebenber Stimme:

Die Rache wirb ben Schulbigen finben und tref. fen, fo mabr ich Thorfil Wiffingson beife! . . . . Aber fprecht nicht jum zweiten Dal fo gu mir, Gas chem, ober . . . .

Und er legte mit einer brobenben Bebarbe bie

Sand an ben Griff feines Meffere.

Der Sachem mintte ibm abwehrend gu und fagte

beautigenb :

Mein Bruber weiß, bag ein Freund zu ibm fprach. Freundesworte ichlagen feine Bunben.

Sierauf ichwieg er nachbenflich eine Beile und fagte bann :

Meine weißen Bruber muffen wiffen, mas fie gu

thun haben. Aber was foll ich bem großen Sachem

ber Wampanogs fagen?

Sagt ihm, ermiberte ber Seemann, bag wir zu ber Zusammentunft, welche er vorgeschlagen, bereit sind. Sagt ihm ferner, bag wir bereit sind, gemeinschaftlich mit ihm und Euch unsere gemeinschaftlichen Feinde zu betämpfen, aber unter Bedingungen, welche festzusetzen und geziemt und welche nicht gebrochen werben durfen.

Ja, bas fagt ihm, nahm Groot Willem bas

Bort, und weiter .....

Gin Gefnurr Pringlo's, welcher zu ben Fugen feines herrn lag, unterbrach biefen in feiner Rebe.

Das scharshörenbe Thier mochte Renntnis von ben leisen Bewegungen ber lauschenben Lovely erhalzten ober auch bas Erwachen eines ber beiben Flüchtslinge vermerkt haben, welche in einem Gelasse neben bem bes Mabchens schliefen.

Sft, zischelte ber alte Trapper, ftanb auf, trat von ben Stufen bes Altars herunter, winkte seinen Gefährten, ihm zu folgen, und mit leifen Tritten verließen sofort alle Biere bie Rotunbe

Bon ben verschiedenartigsten Empfindungen bes wegt, legte fich bie Lauscherin auf ihr Lager gurud. Eine buftere Ahnung sagte ihr, bag fo eben ein ver-

bangnifvolles Geheimnig halb und halb vor ihr entichleiert worben fei. Gie bemubte fich, bie bunteln Anipielungen und Drohungen, welche fie vernommen, gu entrathfeln und gu beuten, und ein heftiger Schmerz ichnurte ibre Bruft gufammen bei bem Bebauten, bag Thortil in einen unbeilvollen, vielleicht verbrecherischen Anschlag verwidelt fet. Doch ihr Berg beschulbigte ihren Berftanb fogleich ber Boreiligfeit. Thorfil fann nichts Bofes thun ober wollen, flufterte fie in fich binein, und mabrend fie bie Doglichfeit und Unmöglichfeit bes Schlimmen, welches fie inftinfte mäßig befürchtete, gegen einander abwog, übermaltiate fie ber Schlaf wieber. 2118 nach tiefen, nicht mehr unterbrochenem Schlummer bei Tagesgrauen bie Stimme ihres Baters fie medte, als ihre beiben Birthe beim Gintritt in bie Rotunde ihr mit unbesfangenem Morgengruße entgegentraten, mußte fie in Bahrheit nicht zu fagen, ob bas, mas fle gefeben und gebort, Traum ober Wirflichfeit gewesen ......

Sier verlaffen wir einstweilen bie Flüchtlinge und ihre Führer und erbitten uns von bem Lefer bie Erlaubniß, ihn auf die geschichtlichen Berhaltniffe aufmerksam zu machen, auf welchen unsere Erzählung

als auf ihrem Rundamente fich aufbaut.

5.

Rein Staat in ber Belt fann fich einer fo rein moralifden Bafis ruhmen, ale bieje= nigen Staaten ber norbamerifanischen Union. welche unter bem gemeinsamen Ramen von Men-England begriffen werben. Ruhmfucht, Berrichbegierbe und ber eble Drang nach Un= abhangigfeit haben Reiche gestiftet, Chrgeis und Gelbburft neue Regionen entbedt; aber feines biefer Motive hatte Antheil an bem Entfolug bes Saufleins helbenmuthiger Manner, bie bas Baterland mit ber Wilbniß vertaufch= ten, um bem herrn einen Tempel gu bauen. Eng verwoben, wie in ihrer Ueberzeugung bas Diesfeits und Jenfeits bes Chriften, marb biefer Tempel jugleich auch bie Grunbfefte ihres burgerlichen Dafeine.

Talvi.

In feinem Lande, nicht einmal Deutschland ober Schweben ausgenommen, war bie Reformation von Bilger ber Witnis. I.

fo positiven und bedeutfamen politischen Folgen begleitet, wie in England, wo die religiofen Bermurfniffe zu einer faatlichen Revolution führten, welche. nachbem fie eine lange Reibe von Sabren binburch bas Land mit Burgerfrieg erfüllt, Ronig Rarl bem Erften Thron und Leben genommen, unter bem Brobes gewaltigen Crommwell ben gur weltbeberrichenben Große Großbritanniens gelegt, fceinbar burch bie Restauration Rarls bes 3meiten beschloffen murbe, aber nur, um unter feines Rachfolgers, bes farrfopfigen zweiten Safobs tprannifcher Regierung mit ungeschwächter Rraft, jeboch größerer Milbe, wieber aufzuleben und mit ber Bertreibung ber verblenbeten Stuarts, mit ber Thronbesteigung Wilhelms bes Oraniers und mit ber Reftbegrunbung ber englischen Berfaffung zu enbigen im Jahre 1689.

Es ift nicht unfere Aufgabe ober Absicht, ben Berlauf biefes großen Kampfes hier bes Näheren zu beleuchten. Allein wir burfen, um bem in den Ginzelnheiten ber Geschichte Englands und Amerika's weniger bewanderten Lefer bas Berftandniß ber vor-liegenden Erzählung zu erleichtern, nicht unterlaffen, wenigstens eine rapibe Stizze der geschichtlichen Erzeigniffe zu entwerfen, welche England vom Beginn bes

fechezehnten Jahrhunderts an bis weit in bas fieb-

Die befannt, regten fich in England icon frube reformiftifche Bestrebungen, unter benen bie Dicliffe's (im 14. Jahrhundert) voranstehen. Bu einem wirklichen Bruch mit ber romifchen Rirche und ber papftlichen Autoritat fam es jeboch erft unter Ronig Seinrich bem Achten und man muß ohne Umschweife gestehen, bag biefer Bruch gunachft auf ben un= lauterften Motiven berubte. Scinrich ber Achte mar obne Krage einer ber gewaltthätigften und graufamiten Menschen, welche je einen Thron verungiert haben. Seine lange Regierung (1509 - 1547) mar nur eine ununterbrochene Rette von Thorheiten, Billfurlichkeiten und groben Berbrechen. Jeberzeit feine verfonlichen Launen und Grillen gur Bafis feiner Bolitit machend, trat er Anfangs gegen bie auch in England vielfach verbreiteten lutherifchen Unfichten ebenfo leibenschaftlich auf, als er fpater bas Papitthum befehbete. Die Beranlaffung gu Letterem mar eine rein verfonliche. Der Ronig wollte feine liebte, Anna Bolenn, heirathen und verlangte biefem Zwede, bag ber Papft feine Ghe mit Ratharina von Aragenien, welche ihm mehrere Rinber ge= boren, für ungultig erflaren und trennen follte. Die

Gurie verweigerte bem Ronig, welcher nachmals vericbicbene Rrauen beirathete, um biefelben meift auf bie wichtigften Bormanbe bin binrichten gu laffen, in biefer unebrlichen Sache ihren Beiftanb, Bieruber erbost, befchloß Beinrich, fich und fein Reich ber geiftlichen Oberhobeit bes Bapftes zu entzieben. aus felbstifch und überzeugungslos in ihrer 3bee mar bemnach bie Reformation in England, wie ber Ros nig fie betrieb, in ihrer Ausführung ebenfo oberflache lich als gewaltthatig. Bon bem Enthuffasmus ber Heberzengung, welcher anbermarts bie Beifter gegen Rom in ben Rampf trieb, fonnte bei bem berglofen Bolluftling feine Rebe fein. ne Reformation bestand baber auch nur barin, bag er ben Supremat bes Papftes auf fich felber übertrug, bie reichen geiftlichen Guter und Stiftungen einzog, die Abteien unwürdigen Gunftlingen verlieh und ble Liturgie einer nicht febr wefentlichen Menbe= rung unterwarf. Das Epistopat, bie bierarchifche Berfaffung, welche ber romifchen Rirche fo und leiber oft gegrunbete Bormurfe gugegogen, blieben auch in ber anglitanischen, um eine reichliche Quelle ber Sectirerei gu werben, weil reblichere enticoloffenere Beifter ihre religiofen Aufichten und Beburfniffe nicht nach ben willfurlichen Satungen

bes Ronigs regeln wollten. Unter bem Rachfolger beffelben, Chuarb VI., wurde bie Dogmatit und Liturgie ber anglifanifchen Rirde in entschiebener proteftantischem Sinne, ale bieber ber Rall gemefen, ansgebaut und fentgeftellt. Der junge Ronig mar reformatorifchen Grunbiagen eifrig ergeben. Unter feiner Regierung murbe bas berühmte, naber nur un= wesentlich modifizirte "Allgemeine Gebetbuch" (Common Prayer Book) publizirt, bessen Inhalt im ans altfanifchen Gottesbienfte noch beutzutage bie größte Rolle fpielt. Die Gebete biefes Buches find wirflich meift fcon, einfach und murbig, allein fie erregten unter ben ftrenger protestantifch Gefinnten, welche von Genf ber, bem Sauptfite bes Calvinismus, ihre 21nregungen empfingen, fcon barum Biberwillen, weil fie, wie bie gange anglitanische Liturgie, ihnen mit Gewalt aufgezwungen murben. Gemalt mar und blieb überhaupt bas vornehmfte, faft einzige Ueber-geugungsmittel, ber englischen Spistopaltirche. Aber fte felber follte bie Bitterkeit biefes Mittels schmeden, als Maria, Beinrichs bes Achten altere Tochter, ibrem Bruber Chuard auf bem Throne folgte (1553.) Schon als Tochter ber verftogenen Ratharina war Maria feinbfelig gegen ben Protestantismus gefinnt und gogerte nicht, ihren Ratholigismus bem Lanbe gang in ber Danier aufzugwingen, in welcher ihm ibr Bater feinen Protestantismus aufgezwungen hatte. Ste verfuhr bei bem Berfuche, ben alten Glauben wieber berguftellen, mit einer Graufamfeit, welche es vollständig rechtfertigt, bag man ihr ben verhaßten Namen ber "blutigen" Maria beigelegt bat.

Bor ben Rlammen ber allmarts entgunbeten Scheiterhaufen entwichen viele Protestanten, benen ein gunftiges Beichict bie Rlucht noch ermöglichte, nach bem Continent. Brotestantische Stabte, wie Frantfurt, Bafel, Strafburg, Burich, Genf, nahmen biefe Klüchtlinge gastfreundlich auf. In Frankfurt Main, wohin fie in größter Angabl gefommen, bilbeten fie eine Gemeinde, beren Berfaffung und Gultus fich möglichft ber Ginfachheit ber erften Zeiten Chriftenthums naberte. Der Gottesbienft murbe mit einem allgemeinen Gunbenbefenntnig begonnen, bann fang bie Gemeinde einen Bfalm, bierauf folgte bie Prebigt bes Beiftlichen, welcher bas Bater unfer und bie Berlefung ber Glaubensartifel fich anschloß. Enblich fang bie Gemeinbe wieber einen Pfalm und ber bie Mitglieber berfelben gespenbete Gegen bes Prebigers beichloß bas Bange.

In biefem, von bem ceremoniofern Gottesbienfte ber anglifanischen Rirche, bei welchem ber Beiftliche in priesterlichen Gewändern fungirte, abweichenben Gultus ber frankfurter englischen Gemeinbe haben wir ben Ursprung jener englisch protestantischen Sette zu suchen, welche unter bem Namen ber Puritaner so berühmt geworben ift.

Ingwischen ließ fich babeim in England Alles zu einer Beranberung an, welche ben Puritanismus balb nachher zu einer verhängnifvollen Rolle auf ber

Buhne ber Beltgeschichte berief.

Als bie blutige Maria im Jahre 1558 geftorben war, zeigte es fich beutlich, bag fie mit ihrem blindwüthenben Fanatismus gerabe bas Gegentheil von bem, mas fie gewollt, erreicht hatte. Dit Rlugbeit und Milbe mare vielleicht ber Ratholigismus in England wieder berguftellen gemefen, ber maaflofe Gifer feiner Bertheibigerin batte ibm nur neue Reingeworben. Raum mar Maria's Salbidmefter Glifabeth, bie Tochter Beinrichs bes Achten von ber bingerichteten Unna Bolenn, zur Regierung gelangt, fo erhob ber unterbrudte Protestantismus wieber fubn bas Saupt. Die neue Konigin bielt es mit ibm, nicht aus Ueberzeugung, benn fie war innerlichft bem Ratholizismus zugethan und liebte beffen Bracht und Kormen, wohl aber aus Bolitit. Ihr Aurecht an ben Thron mar ein nicht unbestrittenes; fle ertanute, bag fie baffelbe nur mit Bulfe ber öffentlis den Meinung, welche fich vorwiegend bem Protestan= tismus zuneigte, zu behaupten vermoge. Erbin jeboch bes hartnädigen, tyrannifden Ginnes ihres Baters und in bochftem Grabe fur bie Dachtvollfommenheit ihrer Rrone und bes bamit verbunbenen firdlichen Supremats eingenommen, mar Glifabeth teineswegs geneigt, bie Confequengen ber protestantifchen Lehre irgendwie zuzulaffen. Gie mar bemnach Protestantin blog foweit, als es ihrem politischen Bortheil entsprach. Sie verfolgte bie Ratholiten haupt= fachlich beghalb, weil fie ihr ben Supremat ftreitig machten und baburch ihre foniglichen Brarogative gu ichmalern brobten; fie verfolgte aber zugleich auch bie Unbanger ber ftrengeren protestantischen Lebre, bie Calvinisten, bie Buitaner, und zwar verfolgt fie biefe mit bitterftem Saffe und rudfichtslofefter Barte, weil fie mit Grund befurchtete, aus tem religiojen Burita. murbe fich, falls er gebulbet murbe, mit Nothwendigfeit auch ein politischer entwideln. Gie verabschente insbesondere bie fogenannte "Prophetenfreiheit" b. b. bie Freiheit ber Rangelvortrage, nach welcher bie puritanifden Brediger trachteten. Diefe Rangelfreiheit war in ber That bamals bas, mas . jest bie Breffreiheit ift, und icon fingen bie Geifiltden ber Buritaner au, als Bolfstribunen aufgutreten.

Babrend ber Regierung Glifabethe gingen bie beiben großen firchlichen Parteien Englands, Die Episfopalen (Bijdoflicen) und bie Calviniften allmälig immer weiter und feinbseliger auseinanber. Beibe ftimmten zwar barin überein, bag bie Bibel bie vollfommenfte Richtschunr bes Glaubens fei, außerbem aber folgten fie entgegengesetten Deinungen. Die Blicoflicen liegen bie Rirche Roms als eine mirtlide driftliche Rirthe gelten, bie Buritaner bagegen erklärten in ihrem Kanatiomus ben Bapft gerabezu für ben Antidrift und alle Gemeinschaft mit ibm und feinen Unbangern für funbhaft und gogenbienes Die Bifcoflicen lehrten, bag folche Dinge, welche an fich gleichgultig und in ber beiligen Schrift weber geboten noch verboten feien, wie firchliche Ceremonien, Briefterfleiber u. bal. m. burch bie burgerliche Obrigfeit eingeführt werben burften; bie Burttaner ihrerfeits behaupteten, bag burch Menfchenfaggungen bas nicht fur nothwendig ausgegeben merben burfte, was Chriftus fur gleichgultig erachtet ober gar verworfen habe, und ferner, alle Geremonien, welche unfdriftgemäß feien, mußten als funbhaft angefeben und aufgegeben merben. Siezu fam noch, bag beibe

Barteien bas wirfliche Leben von gang verschiebenen Standpunkten betrachteten. Der Bijchöfliche mar und blieb ein echter Cobn bes luftigen Alt-Englands (merry Old- England), ein Freund und Pfleger gefelligen Bergnugens, luftiger Aufzuge und munterer Bolfefefte, ein Liebhaber von bunten Karben, von Ale und Seft, Tang und Runbgefang; ber Buritaner bagegen mar ein finfter blidenber Befelle, ber aus bem alten Teftament, feiner Lieblingelecture, feine Anfchaus ungen und feine Sprachweise ichopfte, in einer jubifch nuchternen und triften Auffaffung bes Menfchenlebens fich gefiel, geselliger Beiterfeit murrifch auswich, theatralifche und abnliche Beluftigungen fur Rallftride bes Satans anfah, feine Seele mit bufterer Schwarmerei erfüllte und feinen Leib in bie Karbe ber Trauer fleibete. Schon bie Urt, fein Saar glatt am Ropfe gu fcheeren, fo bag bie Ohren lang und unschon berporftanden und ber Spinname Runbfopf, welchen ibm bie Gegner gaben, nicht ungerechtfertigt mar, unterschieb ben Buritaner auffällig genug von bem Anbanger ber bifchoflichen Staatsfirche, welcher es liebte, fein Saar in langen Loden auf bie Schultern nieberfallen zu laffen.

Beburfte bie traurige Bahrheit, baß gerabe bas Unwefentliche und Ginfältige ben heftigften Saber unter ben Menschen zu entzünden pflegt, überhaupt noch eines Beweifes, fo murbe ber Bunft ber englisfchen Reformationsgeschichte, bei welchem wir jest ans

gelangt finb, biefen Beweis liefern.

Die Buritaner batten einer Bereinigung mit ber Evistovalfirche viele Jahre lang entschieben fich geweigert. Endlich ließen fie fich boch berbei, ben Gupremat ber Ronigin anquerfennen und bas Glaubensbefenninif ber Bifcoflicen zu unterschreiben: Meugerlichteiten, b. b. bie Bestimmungen über bie Gebrauche bes Gultus, hintertrieben eine vollständige und fefte Ginigung. Die Conformitat ober Gleich= formigteit bes Gottesbienftes im gangen Ronigreiche warb von ber Ronigin befohlen, bamit nicht, wie es in einer Acte bes Jahres 1564 beißt, "in einis gen Rirden ber Communionstifc im Schiffe, in anbern an ber Maner im Chore ftebe, bamit er nicht in biefen mit einem Teppich verfeben, in jener ohne Teppich fei; bamit nicht einige Brebiger Chorbemb und Baret, andere bloß bas Chorbemb, wieber andere auch biefes nicht tragen; bamit nicht bier bas Abendmahl figend, bort fnieend, wieder anderswo ftebend empfangen werbe." Ans bem Streit uber bieje und andere bergleichen bochwichtige Dinge entwickelte fich bas große Schisma in ber protestantischen Rirche Englaubs immer unbeilbarer und bedrohlicher. Der

Conformitatszwang rief bie gange Rraft ihres Glaubenecifere in ben Buritanern mach. Diefe Rraft begann fich fofort als unbefieglich zu erweifen, wenn auch porerft nur im Dulben. Die bochfabrenbe Sandlungs. weise ber Ronigin, bie Intolerang ber fervilen unb eigenfüchtigen Biscofe führten bie Trennung Geftirer pon ber Staatsfirche berbei. Die puritanis ichen Rirchen murben gefchloffen, bie puritanifden Brebiger verjagt. Allein bie fandbaften Glaubigen verfammelten fich auf Saiben, in Balbern und Privatbaufern, um unter ben allereinfachften Kormen fich gu erbauen. Ginterferung, Pranger, Berbannung murbe vergebens gegen fie in Anwendung gebracht; bie Berfolgung vermehrte nur ihre Rahl und erhöhte ihre Bebarrlichfeit.

Königin Elisabeth hatte übrigens richtig gesehen, wenn sie hinter ber religiösen Opposition ber Puritaener auch eine politische erblickte. Aber indem sie um bieser willen jene nur um so schärfer verfolgte, vergaß fie, baß fortgesehter Druck zuleht immer einen Gegendruck hervorruft. Wirklich bildete sich benn auch unter ben Verfolgten während ber letten Dezennien bes 16. Juhrhunderts eine Fraction, welche ihre reformissischen Forderungen nicht mehr auf die Kirche eins schränte, sondern auch auf das Gebiet des Staates

ausbehnte. Das waren die Separatisten, welche bie bischöfliche Rirche Englands als ein Institut der Absgötterei verabscheuten und mit derselben zugleich auch den Staat niederreißen wollten, um ihn nach ihren eigenen, biblisch demokratischen Grundsähen wieder auszubauen. Diese Sectiver waren der Kern des Puritanismus und bestimmt, im solgenden Jahrhuns bert unter dem Namen der Independenten ihren Kös

nig zu besiegen, zu richten, zu verurtheilen.

Im Jahre 1603 führte ber Tob Elisabeths ben Sohn ber unglücklichen Maria Stuart, Jacob I. auf ben Thron von Großbritannien. Wenn aber bie Puritaner sich ber Hoffnung überlassen hatten, unter bem neuen Könige, welcher in bem streng calvinistisch gefinnsten Schottland erzogen worden, größere Dulbung zu erfahren, so sahen sie sich balb bitterlich getäuscht. Jakob war in eben dem Grade für seine königlichen Prärogative eingenommen, als er dieselben von den unwürdigsten Günstlingen misbrauchen ließ. Er machte demnach mit der dissositien Kirche und Partei gemeinschaftliche Sache und unterdrückte die Nicktensformisten, d. h. die Gegner der Consormitätsacte, die Puritaner, ebenso streng, wo nicht strenger, als seine Bergängerin es gethan.

Das Fehlschlagen ihrer Soffnungen, bie Erneues

rung ber Berfolgung fcheint in ben Unterbrudten gu= erft ben Gebanten angeregt zu haben, fern über'm Meer ein Afpl fur ihren Glauben gu fuchen. Gie wollten, wie fie fich in ihrer biblifchen Sprachweise ausbrückten, aus bem "Gofen ber Rnechtschaft," wogu bie Beimat ihnen geworben, ausziehen, um bas "Canaan der Befreiung" zu erreichen. Die Wanberungen ber Bilgrime begannen, benn Bilger nannten fich, mit einem ihrer Beschichtschreiber gu fprechen, bie ftrengen, frommen Manner, bie erften Unfiebler Reu-Englands, welche ben Wanberftab ergriffen, bas Land ber Berbeigung aufzusuchen, wo ihnen vergonnt fein follte, ihren Gott in Formen zu verehren, wie fie allein ihrem aszetischen, allen finnlichen Schmud verschmähenben Sinn gemäß waren. Die Auswande= rung ber Buritaner ichlug jeboch nicht ben birecten Beg ein. Gine Angabl von Separatiften batten fich im Jahre 1602 im Norben von England gu einer Gemeinde zusammengethan und einen feierlichen Glaubensbund (Convenant) gefchloffen. Un bem Prediger John Robinson batte bie Gemeinde einen trefflichen Rubrer und Berather gefunden. Manner von Rang. Bermögen und Bilbung fchloffen fich bier an. ber weltliche und geiftliche Drud immer unerträglicher wurde, manberte bie Gemeinbe 1608 nach Beffegung

von manderlei Chitanen und Gefahren nach Solland aus, wo fie fich in ber Stadt Lepben nieberließ. Sier lebten bie Ausgewanderten elf Jahre, mabrend melder fie ihre firchliche Berfaffung vollständig ausbil-Die Bestimmungen berfelben find von Intereffe und haben nachmals auf bie Entwicklung ber Colonien von Reu- England großen Ginfluß geubt. Borbild mar bie primitive Rirche ber apostolischen Beit. Dem Gintritt in bie Gemeinbe mußte ein offentliches Glaubensbefenntnig bes Gintretenben und bie Brufung beffelben burch bie Gemeinde vorangeben. Bebe Gemeinde ift eine unabhängige Corporation und wahlt ihre Rirchenbeamten felbft. Diefe besteben aus bem Brediger und bem "lehrenben Melteften;" ferner aus bem "lentenben Aelteften," welcher ben weltlichen Theil ber Rirchenangelegenheiten gu beforgen bat; brittens aus Diakonen, b. h. aus Laien, welche bas Bermogen ber Rirche zu verwalten, fur bie Armen ju forgen und fur bes Baftore Unterhalt einzufam= Auf bie ftrenge Rirchengucht, welche meln baben. mit biefer Verfaffung fich verband, werben wir weiter unten gurudfommen.

Im Jahre 1617 begann bie Lepbener Gemeinde mit allem Ernste an die Verwirklichung ihres Planes zu benten, nach Nordamerika auszuwandern. Die Englanber befagen bereits einige unbebeutenbe Co. Die Regierung Ronig Jatobe hatte burch ben ungeheuren Lanbstrich, welchen englische Seefahrer für bie Rrone Englands in Befit genommen und ber bamale unter bem Bejammtnamen Birginien befannt mar, eine imaginare Linie gezogen und bie beiben Theile bes Landes zwei Londoner Sandelsgefellichaf= ten gur Benutung und Colonifirung überlaffen. Lepbener Gemeinbe ichidte Agenten nach London, um mit ber Compagnie von Birginien Betreffe einer Dieberlaffung bafelbft zu unterhandeln, und biefe Agenten ermirtten ihr ein Patent, welches ihr bas Recht auf bas anzubauende Land und bie Rreiheit einraums te, fich bort zu einer fragtlichen Gemeinschaft zu ge-Auf biefes bin verließ ber erfte Wanbergug ber Bilger, gleichfam bie Borbut, bunbert und gmangig Personen an ber Bahl, am 5. August 1620 von Couthampton aus, wohin fie von Solland gefegelt, bie vaterlanbische Rufte und ging auf bem Schiffe Mapflower (Maiblume) nach ber nenen Welt unter Segel, um bort ben Grund gu einem Gemeinwefen gu legen, beffen reinem Urfprung fein glorreiches Bachethum entfprach.

6.

Bir sehen hier ein zahlreiches Bolf, beffen Ursprung in undurchringliches Dunkel gehullt, bessen früsbere Geschichte unbekannt ift, bessen nationale Eristenz sich ihrem Ende naht, von bessen Gebiet in dem kurzen Beitranm von 250 Jahren drei Biertel in dem Besit der weißen Mauner gekommen sind, von dem zwölfber weißen Mauner gekommen sind, von dem zwölfber Duillionen dem Feuerwasser, den Blattern und dem Bajonnet zum Opfer gesallen sind und von dem nur noch ein kleiner Theil übrig ift, in der gewissen Borsaussicht, bald demselben Schicksal anheimzufallen.

Catlin.

Aus kleinen Anfangen find schon große Dinge hervorgegangen, und wie ein kleines Licht Tausenben leuchten kann, so hat auch bas Licht, bas hier angezündet wurde, Vielen geschienen.

Brabforb.

Eines ber traurigsten Schauspiele, welches bem Auge bes Philanthropen sich bieten kann, ist unstreis Die Pilger ber Wildniß. I.

tia bas idredliche und unaufhaltfame Befdid ber Gingeborenen von Norbamerifa. Schneller, weit schneller ale bie Urmalber ihrer Seimat verschwinden bie Gobne ber rothen Race bom Grbboben. Rur fie ift bie Civilisation, welche bie Beifen über bas lantifche Deer getragen, nur ein freffenbes Reuer gemefen, welches fie von Bufluchtsort zu Bufluchtsort verfolgte und noch verfolgt, fie elend macht, entwurbigt und aufreibt. Die gangliche Bertilgung, bas Aussterben ber Indianer lagt fich fo gu fagen mit mathematischer Genaufafeit porberbeftimmen. Balb werben fie nur noch in Lieb und Sage leben. Die Klut ber Beltgeschichte wirb fie binmegschwemmen und bie Runde von ihnen wird ben Menichen fpate= rer Jahrhunderte fo feltfam flingen, wie jest uns bie Grablung ber Naturforider von ben Bewohnern ber antebiluvianischen Grbe.

Was wir von der Geschichte der rothen Männer mit Bestimmtheit wissen, geht nicht weiter zuruck, als die Geschichte der europäischen Entdeckungen und Anssiedlungen in Amerika. Die Eingeborenen selbst des sitzen keine schriftlichen Denkmäler ihrer früheren Geschichte, die berühmteste ihrer Ueberlieferungen aber weist auf die Sage von jener großen Flut hin, welsche auch in der Urgeschichte der kaukasischen und ses

mitischen Race eine fo große Rolle fpielt. Man vermuthet, bag Amerita vermittelft ber Bebringeftrage pon Affen ber querft bevolfert worben fei, bag bie Urbewohner Amerita's Stammpermandte ber Tartaren bes öftlichen Affens feien. Gewichtige Grunbe unterftuten bie Annahme, bag bas Miffiffippithal in fruberer Beit von einem civilifirteren Bolte bewohnt morben fei, welches bann, von roheren Feinben fübwarts gebrangt, in Mexito, Centralamerita und Beru fich niebergelaffen habe. Die brei lettgenannten Lanber baben befanntlich Dentmale alter Baufunft aufzuweis fen, beren Entftehung einen hoberen Grab von Gulmit Nothwendigfeit vorausfest. Auch beweist bie Geschichte bes Unterganges ber Raiferthumer Bern und Mexito, wie fie uns von ben fpanifden Conquiftaboren ergablt wird, mit Evidenz, bag bie fupferfarbene Race bort politische und foziale Institute gegrunbet, welche an Umfang und Complizirtheit gleichzeitigen europäischen feineswegs nachstanden.

Wir können uns jedoch hier nicht babei aufhalten, die verworrenen Sagen und Traditionen ber nordamerikanischen Indianer, welche im Gegensat zu ihren Racegenoffen in Peru und Meriko stets ein Naturvolk geblieben sind, zusammenzustellen und zu erläutern. Uns genügt, anzugeben, daß zur Zeit bes Beginns ber Colonisation Neu-Englands burch bie Buritaner, biefes Land von funf Rationen ober vielmehr Bolferbundniffen ber rothen Manner bewohnt war, bie unter fich wieder in eine große Angabl ein= gelner Stamme gerfielen. Jeber blefer Stamme befand fich unter ber Leitung eines Bauptlings, um welchen fich bie angesebenften Rrieger als Unterbaupt= linge ober Berather gruppirten. Un ber Spite ber Confoderation fant ber Sauptling bes machtigften ber confoberirten Stamme. Die Gewalt ber Baupts linge war jeboch burchaus feine bespotische, wie benn bie Berfaffung ber Indianer überhaupt mehr eine aristofratisch-republifanische als eine monarchische mar und ift. Die Stellung ber Sauptlinge, beren Burbe bei einigen Stämmen auch in weiblicher Linie fich forterbte, abnelte febr ber Stellung ber altgermanis iden Stammbergoge. Dberfte Auführerschaft im Rriege war ihr wichtigstes und allgemeinst anerkanntes Brarogativ.

Fünf indianische Conföderationen also bewohnten bei der Ankunft ber Pilgrime die Kusten, Inseln, Wälber und Savannen von Nen-England. Es waren erstens die Posanosets, unter benen der Stamm der Wampanogs die führende Stelle einnahm, im südöstlichen Theile des jetigen Staats Massachusetts und in einem kleinen Theile von Rhobes Island; zweitens die Naragansetts, westlich von den Wampasnogs im letzgenaunten Staate; brittens die Stämme von Connectikut, unter welchen die Pequods und die unter der Oberherrschaft berselben stehenden Mostikans vorragten; viertens die Massachusetts; fünstens die Pawtucketts, beren Hauptsit am Flusse Merrima im Süden von Neushampshire aufgeschlagen war. Mit diesen fünf Nationen kamen die Neuskusselber während der ersten fünszig Jahre ihrer Niederlassung in häusige Berührung; in die Geschichte der Colonien eingegriffen aber haben vornehmlich die Wampanogs, die Naragansetts und die Pequods. Auch in vorliegender Erzählung wird von diesen Stämmen mehrfach die Nede sein.

Das Ziel ber Pilger, welche sich, wie wir oben berichtet haben, zu Southampton 1620 auf ber Maiblume eingeschifft hatten, war die Mundung des hubson. Allein ungunstige Winde trieben das Schiff nordwärts, so daß es bei der Antunft an der Ruste Nordamerita's in der Bai von Cap Cod Anter warf. Angesichts des Ufers, welches dicht mit Eichen, Tanenen, Wachholderbäumen und wilden Weinstöden besetzt war, vereinigten sich die Wanderer in der Rasjute zur Aussehung einer Schrift, welche das Fundas

ment ihres Gemeinwesens werben sollte und beren Bestimmungen sie alle getreulich nachleben wollten\*). Zugleich mählten sie zum Gouverneur ber zu grunsbenden Colonie für bas erste Jahr ben John Carver. Die eigentliche Landung fand am 22. Dezember neusen Styls statt, welcher Tag noch heute im ganzen Umfreis ber Vereinigten Staaten festlich begangen

<sup>\*)</sup> Diefes Document ift als bie erfte Berfaffungeurfunbe ber fvateren Freiftaaten von Morbamerifa von großer hiftoriicher Bichtigfeit. Der Beift, welcher bie Coloniften befeelte und ibre Rachfommen noch jest befeelt, lagt fich fcon beutlich baraus erfennen. Es lautete : "Im Ramen Gottes. Bir, beren Ramen unterschrieben, getreue Unterthas nen unferes Berrichers Ronig Jafob, Die wir gum Rubme Gottes und zur Beforberung bes driftlichen Glaubens, fowie jur Chre unferes Ronigs und Lanbes biefe Reife unternoms men haben, bie erfte Colonie ju pflangen in ben norblichen Theilen von Birginien, vereinigen und verbinden une burch Begenwartiges gegenfeitig und feierlichft in Begenwart Bot= tes und Giner in bes Andern, ju einem burgerlichen Staatsforper, ju unferer beffern Ordnung und Erhaltung und Forberung ber oben ermabnten 3wecke; und Rraft beffen von Beit ju Beit folde gerechte und billige Gefete, Berordnungen, Befdluffe, Berfaffungen und Nemter einzurichten, einqufeten und einzuführen, ale fur bae allgemeine Befte ber Un= fiedlung geeignet erfunden werben."

wirb. Jum Andenken an den letten Ort, welchen bie Pilger im Mutterlande verlaffen, nannten fie ben Landungsplat und die auf bemfelben zu errichtenbe

Dieberlaffung Neu-Plymouth.

Bir mußten zu weitschweifig werben, wollten wir bas Machsthum ber Colonie Schritt fur Schritt perfolgen und alle bie furchtbaren Leiben, Brufungen und Unftrengungen berichten, von welchen biefes Badesthum begleitet mar. Auch bie Grunbung ber Colonien von Daffachufetts, beren Sauptftabt Bofton fich fcnell gur Bluthe bob, von Connectifut, von Rhobe- Island, welche ber von Plymouth folgten, tonnen wir nur ermahnen, nicht ergablen. Der Uriprung biefer Dieberlaffungen mar berfelbe, wie ber ber alteren Schwestercolonie. Die im Mutterlande fortbauernbe Berfolgung ber Richtconformiften führte alliabrlich Sunderte, ja Taufende ber Berfolgten über's Meer, und in bas gand, wo ihre vorangegangenen Bruber eine freie Beimath gefunden. Unter ber Leitung von meifen flugen und mutbigen Dannern aus ben Beichlechtern ber Brabford, Winslow, Wintrop, Caton, Enbecott, Soofer und Anderer gebieben nach llebers windung unfäglicher Schwierigfeiten und bebeutenber Sinderniffe aller Urt die Colonien von Reu- England. Die ftrengen Grunbfate, welche ibre Grunber in

religiöfer und fittlicher Beziehung geliebt hatten, blieben fortwährend in Rraft und Unfeben, und wenn bie Coloniften in burgerlichen Dingen von Unfang an und unablaffig jenes Gelfgovernment (Gelbftregierung), welches ber Stolz und bas Ballabium von Norbamerita geblieben ift, übten und festhielten, fo war bie Gefengebung biefes Gelfgovernments eine fo ftricte und ernfte, bag anarchifche Gelufte in ben Colonien niemals aufrauchen ober gar Burgel ichlagen tonnten. Diefe eifernen Manner, welche ber Civilijas tion eine neue Belt eroberten, maren eber geneigt, gu große Strenge als zu große Milbe malten gu laffen gegenüber von allen Storungen, welche ihr Rirchen= und Gemeinwesen beeintrachtigen fonnten. Gine Rirchengucht, welche bem finftern Glaubenseifer bes Puritanismus gemäß mar und weltliche Strafgewalt fich angeeignet hatte, übermachte und regelte bas gange Leben und hatte eine Unbulbfamteit in ihrem Befolge, bie erleuchteteren und weitblidenberen Beiftern ebenfo miffallig mar, als fie miberfpanftigen und leis benichaftlichen Brechern ibrer Boridriften unnadfichtig und furchtbar fich erwies. Sie brudte bem gangen Dafein ber Coloniften ben Stempel ber Gintonigfeit, ber Entfagung, ber Schwermuth auf, allein fie beforberte auch die bauslichen und öffentlichen Tugenben

und stattete Manner und Frauen mit jener Standhaftigkeit und Energie aus, welche die Colonisten befähigte, inmitten der Entbehrungen und Gefahren der Wildniß einen neuen und glücklichen Staat zu grunden, bessen Aufänge ebenso klein und unbedeutend waren als seine Fortschritte wunderbar und riesenhaft werden sollten.

Der Berfebr mit ben Gingeborenen mar lange Beit, furge Unterbrechungen abgerechnet, ein friedlicher, ba bie puritanischen Colonisten in ihren Beziehungen gu ben rothen Mannern ber Borfdriften ftrengfter Red. lichfeit eingebent maren. Gie berudfichtigten bie Gigenthumsrechte ber Indianer weit gemiffenhafter, als anbere Europäer es ju thun pflegten. Es murbe barauf gefeben, bag ganbereien ber Gingeborenen nur auf bem Wege bes Raufes und Taufches in bie Banbe ber weißen Unfiebler übergingen, wobei freilich gefagt werben muß, bag ungeheure Streden inbianticher Jagbgrunde von ihren Gigenthumern oft um findifches Spielzeug verhandelt murben. Allerbings barf babei auch nicht anger Acht gelaffen werben, bag biefe mobifeil erworbenen gandereien aus Urmalb und Brairie bestanben und bemnach von bem Raufer gum zweitenmal erfauft werben mußten und gwar

um ben Preis feines Comeifes und anftrengenbfter

Thatigfeit feiner Banbe.

Die Colonisten von Plymouth maren querft mit bem Sachem (Bauptling) ber Wampanogs, Maffafoit, in Berührung getommen, beffen Bohnfit Montaup - von ben Englandern bes abnlichen Rlanges megen Mount Sope genannt - auf einer gandzunge gelegen mar, welche weit in einen Rebenarm ber Maragansett Bai bineinreicht. Abgefandte ber Colonie hatten Gelegenheit gehabt, ben Sauptling von einer Rrantheit zu curiren, gegen welche feine Pauwan's (Befchwörer, Bauberer, Debiginmanner) Dichts vermochten, und von ba ab blieb ber bautbare Rothe fein Lebenlang ein fandhafter Freund ber Beigen. Dit weniger gunftigen Augen betrachtete Canonicus, bas Saupt bes Raragansettbunbes, bie weißen Ginbringlinge. Er icheint geabnt zu haben, welches Schidfal feiner Race von Seiten ber Coloniften brobe, und beschloß baber, einen Schlag zu fübren, fo lange bie Angabl berfelben noch flein mar. 218 ebre licher Mann ging er offen zu Werte und fanbte bem Bouverneuer Brabford eine Rriegserflarung in Form eines mit Rlapperichlangenhaut gufammengebunbenen Bfleilbunbels. Allein Brabford ließ fich nicht einschuch= tern, fonbern ermiberte bie Boflichfeit baburch, bag er

bie Schlangenhaut mit Bulver und Blei fullte und fo gurudichidte. Das mirtte, benn bie Indianer batten natürlicher Beife por ben Reuermaffen ber Beifen. woraus Blis und iDonner entfantt werben tonnte. ben geborigen Respect und lange borte man mebr von feinblichen Abfichten ber Maraganfetts. Dagegen brach ein bochft blutiger Rrieg gwijchen ben Pionieren (Unfiehlern) von Connectifut und ben ur= fprunglichen Befigern bes Lanbes, ben Pequobs, aus und erfüllte bie junge Colonie mit Schreden und Saffacus, ber tubne und bodfinnige Cachem ber Begnobs, fuchte alle rothen Stamme von England gegen bie Beigen zu vereinigen. Es gelang ibm theilmeife. Allein ber Stamm ber Mobifans vermochte feinen Sag gegen bie Bequods nicht gu gabmen und leiftete unter feinem Sauptlina ben Weißen jest und fpater wichtige Dienfte. Miantonomo, ber Mit- Sachem bes Canonicus, ließ zweihundert Raragansetts als Gulfstruppen zu ben Beigen ftogen. Go verftartt, unternahmen biefe ben Rampf gegen Saffacus und führten benfelben mit gludlichem Erfolg zu Enbe. Sechszehnbunbert Be: auobe murben erfcblagen und Caffacus mußte bei ben Dohamts am Subfon Buflucht fuchen, mo er fpater eines gewaltsamen Tobes farb. Die gandes

reien der Pequods wurden als erobertes Eigenthum von den Weißen in Besit genommen, die Uederbleidssel des besiegten Stammes als Untertbanen betrachstet und bebandelt. Zwischen den Mohikans unter Uncas und den Naragansetts, unter Miantonomo schien sich unter dem Protestorate der Weißen ein sestes Freundschaftsbundniß knupfen zu wollen, allein der angeerbte Haß der beiden Stämme, jener Haß der Indianer unter einander, welcher stets eine Haupturssache ihres Unglucks war und noch ist, schlummerte nicht lange.

Die Gefahr, welche ben jungen Colonien im Pequobfrieg von Seiten ber Eingeborenen gebroht, beschleunigte die Aussührung einer Maßregel, beren Naturgemäßheit und Nothwendigkeit schon seit langerer Zeit erfaunt worden war. Diese Maßregel bestand in der Bereinigung der Colonien von Neu-England vermittelst eines Vertrags (1643), fraft desen die einzelnen Gemeinwesen ein Schutz und Trutz bundniß gegen alle äußeren Feinde unter sich ab-

foloffen.

Es scheint, ber ftolze und fluge Miantonomo, welcher von seiner Sinneigung zu den gefährlichen Beigen balb zuruckgefommen war, habe sich ihr Beispiel zu Gemuthe geführt und lange Zeit im Stillen

uber Planen gebrutet, wie ber ungludliche Saffacus folde batte in's Bert feten wollen. Die raftlofen Fortschritte ber Gindringlinge liegen ihm feine Rube und bie Begunftigungen, welche ber Mobifan Uncas von Seiten ber Beifen erfuhr, ftachelten noch feinen Bag und Groll. Das Schicffal bes Saffacus warnte ibn jeboch por einem abnlichen Unternehmen, allein er suchte bie Dohamts inegeheim gegen bie Coloniften aufzureigen und lieg fich in allerlei feindliche Brattifen ein Wenigstens bebaupteten bies bie Anfiebler. welche übrigens um biefe Beit auch nicht mehr burchs weg bas gerechte und rudfictevolle Benehmen ber Bilgervater gegen bie Rothen beobachteten und biefen burch willführliche Uebergriffe und Bebietsverletungen nicht felten Beranlaffung zu gegrunbeter Rlage gaben. Durch ihre Bereinigung mar bie Macht ber Colonien fo angewachsen, bag fie im Stande maren, ben 3nbianern Gefete porzuschreiben. Uncas unterwarf fich baber ben Weißen ohne Rudhalt und er fomobl als Miantonomo gelobten auf's Reue, einander nicht obne Bewilligung ber Englander zu befriegen und biefe bei etwaigen Streitigfeiten zu Schieberichtern zu mab-Ien. Allein ber Sachem ber Raraganfetts ließ barum nicht ab von feinen Berichwörungsplänen gegen bie Blaggenichter, und als alle feine Berfuche, feinen Rebenbubler Uncas fur biefe Blane ju gewinnen, icheiterten, beichloß er benfelben aus bem Bege gu rau-Diefe Abficht gilt bei ben Colonisten fur eine ausgemachte Sache. Gewiß ift, bag ein Rrieger Miantonomo's auf einem Morbverfuch gegen Uncas ertappt murbe. Der naragansett murbe bieruber von ben Coloniften gur Rebe geftellt und angegangen, ben Morber, welcher entfommen war, am Uncas auszuliefern. Statt biefes zu thun, erfcblug Miantonomo ben Schulbigen mit eigener Sand, was bem Berbacht gegen ibn nur neue Rahrung gab. Um jeboch feinblichen Magregeln zuvorzufommen, erhob ber Sachem jett offene Rebbe gegen Uncas, fiel aber im erften Treffen burch Berrath zweier Unterbauptlinge in bie Banbe feines Begners, welcher ibn ju Bartford ben Coloniften von Connectifut überlieferte. Der Rath ber Colonie mar ber Anficht, bag es fur Uncas wie fur bie Beigen feine Sicherheit gabe, fo lange Diantonomo am Leben mare, und fo murbe beffen Tob Charafteriftifch biebei mar, bag bie Detbeichloffen. nung mehrerer angesehener Beiftlichen aus Daffachufetts über ben Kall eingeholt wurde und bag biefe Diener bes Evangeliums fammtlich ber Anficht maren. ber Naraganfett folle getobtet werben. Beiter fam man mit einer verbammensmerthen Cophifferei und

Beuchelei überein, bas Blut bes Sachems burfe bie Colonie nicht befleden, und fo marb er feinem über Dieje Chriftlichkeit nicht wenig erstaunten Tobfeinb Uncas jum Löbten übergeben, welcher bem Unglud= lichen im Gebiete ber Mobifans mit einer Reule von binten ben Ropf gerschmetterte. Der Ort, wo biefer Dorb geschah, beißt noch jest bie "Sachem's Chene." Unbeschreibliche Buth erfullte bie Naragansetts beim Empfang ber Trauerbotschaft. Allein bie Stunde ber Rache mußte vertagt werben. Da ber Cobn bes Gemorbeten, Canombet, noch minberjährig mar, trat einstweilen ber Bruber Miantonomo's, Beffacus, an bie Spite bes Stammes und machte fich burch einen gu Bofton abgeschloffenen Bertrag anheischig, mit Uncas und ben Colonien Frieben zu halten. 2m unabhangigften von ber Superioritat ber Beigen bielten fich von allen Indianern Deu- Englands fortmabrenb bie Bolferschaften ber Bofanofets, an beren Spite noch immer ber Stamm ber Mampanoas fanb. Maffafoit murbe bis zu feinem um bab Jahr 1556 erfolgten Tobe von ben Colonisten als Berbunbeter aeachtet, ohne bag ein Berfuch gu feiner Unterwerfung gemacht marb. Rurt nach feinem Ableben feine beiben Gobne und Erben nach Plymouth, um ben Freundichaftevertrag ju erneuern. Der altere,

Wamfuta, ftanb im Mannesalter, ber jungere, Metacom ober Metacumet, war erft in's Junglingsalter eingetreten. Die Coloniften gaben ihnen auf ihr Begebren englische Ramen und nannten jenen Ales ranber, biefen Philipp. Mehrere Jahre verfloßen in Arieben, aber 1662 ging in ben Colonien bie Rebe um. Wamfuta bege feinbielige Abfichten und fuche bie Maraganfette zu einen Bunbnig mit ben Bofanofets zu bestimmen, obgleich bie beiben Rationen von Alters ber in Reinbichaft lebten. Auf biefes bin fanbten bie Blymouther ben Milizmajor Jofias Wins-Iow, einen tapfern Dann, mit Bemaffneten aus, um Wamfuta mit Gewalt nach Plymouth zu bringen. bamit er fich rechtfertige. Binslow traf ben Sachem auf ber Jagb und bemachtigte fich feiner mit Lift. MIs er ibm aber feinen Auftrag eröffnete, verfiel ber ftolge Wamfuta vor Born in ein bigiges Rieber, an welchem er - auf fein Bort, nach erfolgter Benefung fich zu ftellen, von ben Beigen entlaffen auf bem Beimweg ftarb. Jest war Metacom, von ben Beigen Ronig Philipp genannt, einer ber ausgezeichnetften Manner, welche feine Race jemals bervorgebracht, alleiniges Oberhaupt ber Mampanpas und Bunbeshäuptling ber Pofanofets. 3hn befeelte ein glubenber Sag gegen bie weißen Ginbringlinge

und er machte es zur Aufgabe seines Lebens, die Jagdgründe seiner Bater von den Blaggesichtern zu säubern. Borerst jedoch gebot ihm die Lage der Dinege, die er mit klarem Blide überschaute, seinen Gebanken tief in seiner Brust verschlossen zu halten. Mit echt indianischer Schlaubeit wußte er seine Absüchten zu verbergen und hielt acht Jahre lang gewissenhaften Frieden mit seinen weißen Nachbarn. Erst von 1670 an ließ er seine seinbliche Gesinnung unverhohlener durchblichen, doch wurden die Zerwürsnisse, in welche er mit den Colonisten gerieth, immer wieder vermittelt, dis endlich in dem Zeitpunkte, in welchem unsere Erzählung spielt, die trügerische Rushe plöhlich in schrecklicher Weise unterbrochen wurde.

Vielleicht burfte ber Leser geneigt sein, die Berichterstattung über alle biese Geschichten für überfluffig zu halten. Wenn er aber zu lesen fortfährt, so
wird er sinden, daß das Gesagte mit unserer Erzählung in zu naher Beziehung steht, als daß es hätte
übergangen werden durfen. Wir mussen ihn auch
noch bitten, mit uns einen raschen Blick auf die
gleichzeitige Geschichte Englands zu werfen, weil nur
in bieser manche Erscheinung in den Colonien ihre

Grtlarung finbet.

So felbfiftanbig bie Colonien im Innern ihren Bilger ber Wilbuig I.

bürgerlichen und religiofen Sanshalt einrichteten und fo felbstthatig und auf fich allein angewiesen fie ben Befahren von Seiten ber rothen Urbevolferung bie Stirne boten, fo tam es ihnen boch nicht in ben Sinn, ibr Unterthanenverhaltniß zu ber Rrone von England irgendwie andern zu wollen. Gie betrachteten fich, obgleich burch bas Weltmeer von bem Dut= terlande getrennt, fortwährend als Angehörige und Burger beffelben und verfolgten baber ben Bang ber großen Greigniffe, welche England bamals bewegten, gespanntefter Aufmertsamfeit und Theilnabme. Mit ber Thronbesteigung Rarls bes Erften, welcher feinem Bater Jafob 1625 folgte, begann jener Rampf zwifchen Rrone und Parlament, welcher für ben Ronig einen fo tragischen Ausgang nahm und bas Iuftige monarchische Altengland in bas biblifche ftrenge puritanisch=republifanische ummanbelte. Nachbem von beiben Geite alle gefetlichen Mittel, alle Klugheit, alle Rante und Sophistereien umfonft ericopft morben maren, mußte bas Schwert, ber alte und ewige Banbelichlichter, ben Streit entscheiben. Die berühm= ten Borbilber gefetlichen Biberftandes und parlamen= tarifder Tattit, die Pronne, Dom, Sampden und ib= re Genoffen im fogenannten langen Parlament mußten fich, wenn fie bas Bobl ibres Landes nicht ben

bespotischen Beluften Rarls und feiner Rathgeber opfern wollten, boch gulett entschließen, ben paffiven Biberftand in einen activen zu verwandeln und ben Solbaten und Relbichlangen bes Ronias ebenfalls Solbaren und Relbichlangen entgegenzustellen. Burgerfrieg, welcher bie Infel burchtobte, blieb ein blutiges Bechfelipiel bes Rriegsgludes, bis bie Alles magende Partei ber Independenten, beren Geele und Saupt Oliver Crommell mar, im Barlament und im Parlamentsheer bas Uebergewicht erhielt. Gromwells Schwadronen, beftebend aus ben eifriaften Sectirern, melde mit ber Bibel in ber einen. mit bem Schwert in ber anbern Sand ins Gefecht gingen und eber tobt auf ber Babiftatt blichen als biefelbe fieglos verließen, trieben die foniglichen Cavaliere überall vor fich ber und entschieben bie Entfdeibungsichlacht von Rafeby, wie fpater bie Schlachten von Dunbar und Worcester. Ronig Rarl batte fich nach bem Verfall ber foniglichen Sache und Partei in England nach Schottland, bem angestammten Ronigreich feines Saufes, geflüchtet. Aber Die Schotten lieferten ben gebemuthigten gurften an bas englis iche Barlament aus, und als er auch jest noch feine gewohnten treulofen Rante fortfpann, wurde er auf Begehren ber Urmee von einem eigens bagu bestellten

Berichtshof prozeffirt, zum Tobe verurtheilt und vor ben Kenftern feines Balaftes Bhiteball mit bem Beile bingerichtet (9. Rebr. 1649 n. St.). Die Repusblifaner und Gleichmacher waren nun entschieben oben= auf. Das Dberhaus marb abgeschafft und im Saus ber Gemeinen ging ber Befchluß burch: "Ge ift burch bie Erfahrung ermiefen worben und biefes Saus er= flart, bag bas Ronigsamt in biefem ganbe unplos, läftig und fur bie Freiheit, Sicherheit und bas Wohl Bolles gefährlich ift. In Rolge bavon ift es von beute an abgeschafft." An bie Spite ber Republick trat ale Lorbproteftor ber gewaltige Cromwell, ber mit Bulfe ber Armee bas Land unumidranfter beberrichte, als bies bie Stuarte jemals im Stanbe maren. Allerbings berrichte er gum Beften Englands, welches unter feiner Leitung jum erften Dal eine gebietenbe Stellung im europaifchen Staatenfpfteme einnahm und im Innern ju Rube, Gewerbthatigfeit und Boblftand, nach Augen zu Dachtfulle gebieh. Allein Freiheit gebieh unter bem Regimente ber "Seiligen bes Berrn" feineswegs. Die flegreichen Buritaner übertrafen, wo möglich, ihre früheren Unterbruder an Unbulbsamfeit und ber Drud ihres trubfeligen Fanatismus laftete um fo barter, als er nicht nur bas öffentliche, fonbern auch bas bausliche und gesellige

Leben mit aberwitiger Bebanterei gu regeln fich anmaßte. Gin großer englischer Siftorifer unferer Tage hat bie Umwandlung, welcher bas luftige Altengland burch bie Buritaner erfahren, und bie Reaction, melde foldem 3mange mit Rothwendigfeit folgen mußte, anschaulich geschilbert. "Dem ftrengen puritanifchen Grubler, fagt er, ericbien felbit bas unichulbige Spiel ber Bhantafte als ein Berbrechen. Den leichten unb frohlichen Raturen lieferte bas feierliche Wefen ber eifrigen Bruber reichen Stoff, fich barüber luftig gu machen. Bon ber Reformation an bis jum Burgerfriege hatte faft jeber, mit Ginn fur bas gaderliche begabte Schriftsteller irgend einen Anlag ergriffen, bie furghaarigen, nafeinben, grinfenben "Beiligen" angugreifenb. Enblich fam fur bie Lacher bie Beit bes Ernfthaftfebens. Nachbem bie ftarren, ungeschlachten Giferer zwei Generationen binburch viel guten Stoff jum Scherz geliefert hatten, erhoben fie fich in Daffen, flegten, berrichten und traten mit grimmigem gadeln ben gangen Saufen ber Spotter unter bie Ruffe. Die Bunben, bie von ber heitern und muthwils ligen Bosbeit gefdlagen worben, murben von ber finftern und unverfohnlichen Bosheit wiebervergolten, wie fle Bigotten eigen ift, bie ihren Bag fur Ingenb balten. Die Theater murben geschloffen, bie

Schaufpieler murben geftaupt, bie Breffe marb unter Die Bormunbichaft ftrenger Genforen geftellt, bie Dufen wurben von ihren Lieblingoftatten verbannt. Cold ein Spftem war natürlich an Bendelei fruchtbar. Unter ichlichter Rleibung und unter einem in bie Ralten ber Strenge gelegten Befichte lag mehrere Jahre lana bas beftige Berlangen nach Luft und Rache verborgen. Endlich marb bies Berlangen befriebigt. Die Restauration entband Taufende von Beiftern von einem Joche, was Unerträglich gewesen war." That, Die puritanische Maglofiafeit babnte royaliftischen wieder ben Beg. Die foziale Tyrannei, vor welcher einzelne eblere Beifter unter ben Buritanern ihre Partei vergeblich gewarnt batten, machte eine politische Reaction möglich, wie wir fie turg nach Gromwells Tote und nach Befeitigung feines fcmaden Cobnes in England eintreten feben (1660). Mube bes trubfeligen Regiments ber "Beiligen," rief bie nation bie perhaunten Stuarts aus bem Grile gurud und Raris bes Griten alterer Cobn, Rarl II., bestieg ben wieber aufgerichteten Thron. Run begann eine Beriobe unglaublicher Bugellofigfeit und Ausfcweifung, wogn ber Sof Signal und Borbilb gab. wahrend nach Außen bas faum noch fo ftolg gebietende England tief gebemuthigt murbe. Rur ichnotes

Gelb ward Karl II. ein geschmeibiger Basall Frankreichs, welches ber stolze Ludwig XIV. beherrschte.
Die Gesete Englands, von einem fanatisch servilen Parlamente preisgegeben, waren ein Spiel in den Händen hösischer Büstlinge. Büthender haß gegen alle Erinnerungen der puritanischen Herrschaft verleitete die jett florirende Partei zur Nichtbeachtung aller göttlichen und menschlichen Gesete. Freche Witlinge verhöhnten das heiligste, und schamloseste Genußsucht, raffinirteste Lüberlichkeit wurden gepflegt, aufgemuntert, besohnt. Erst nach Jahren ermannte sich die Nation wieder, um unter Karls Nachfolger, Jatob II., eine zweite glückliche Revolution durchzufechten.

Unter ben Opfern politischer Verfolgung, welche bie stuart'sche Restauration sich ausersah, standen obensan die Mitglieder bes hohen Gerichtshofes, welcher Karl I. gerichtet hatte. Mehrere dieser Männer, welche von der einen Partei als Königsrichter geebrt, von der andern als Königsmörder verabscheut wurden, erlitten den Tod durch Henfershand; andere entsamen und suchten in verschiedenen Ländern Juslucht. Die, welche nach Neu-England slohen, wurden von den Colonisten, deren Gesinnungen wie bürgerlichstrechliche Einrichtungen sie den Untergang der puritas

nischen Republik im Mutterlande hochlich bedauern ließen, gaftlich aufgenommen und, wenn auch nicht öffentlich, so boch heimlich gegen die Vollftreder ber königlichen Rache, welche bem eblen Wild gefolgt, in Schutz genommen.

7.

Benn es fturmet mit Macht, spann bas Segel zuhöchst, So ift's luftig auf braufenbem Meer — Laß es geh'n, laß es geh'n — wer ba reffet, ift feig, In ben Strubel verfinke bu eh'r.

Stöß'st auf feinbliche Schiff bu, gilt's Entern und Kampf, Blutig heiß ba brangt Schilb gegen Schilb; Beichft zurud einen Schritt bu, folgt Abschied von uns —
's ift bie Sahung, nun thu, wie du willft.

Frithiofe: Saga.

Die Geschichte Amerika's hat einige Aehnlichfeit mit ber von Rom. Wie bei ber Grundung ber ewigen Stabt aus allen Gegenben Italiens her ein buntes Gemisch von Menschen zusammenströmte, um am Ufer bes Tiber Siderheit, Wohnsite, Beute zu suchen, so wurde ber neue Welttheil balb nach seiner Entbedung bas Ziel und ber Sammelplat ber ver-

fdiebenartigften Wanberer.

Rur ein fleiner, febr fleiner Theil burchichiffte in fo lauterer, ich mochte fagen, in fo ibeeller Abficht, wie bie englischen Nichtconformiften, bas atlantische Meer. Bugellofe Sitten, Luft an fcbrantenlofer Freibeit und Sabgier befeelten ben weitaus großeren Theil ber Abenteuerer, welche fich nach ber westlichen Bemifphare aufmachten, beren Reichthumer ber Ruf in's Marchenhafte fleigerte. Des Golbes "magneti= iche Rraft" war es vornehmlich, welche bie große zweite Bolfermanderung in Bewegung fette, bie vom Ausgang bes 15. Sahrhunberts an bis auf unfere Tage zu ftromen nicht aufgehort bat, von Jahr zu Jahr zu riesenhafterem Umfange auschwillt und gang barnach ausfieht, als follte burch fie fur bie Butunft ber Schwerpunft ber Beltgeschichte von ben gealterten Nationen Europa's binmeg zu ihren jugenbfrischen Sproßlingen einer neuen Belt verfett werben.

Alle feefahrenben Bolfer Europa's ftellten ihr Contingent zu ber bunten Schaar, welche fich, gelodt von Benteluft, Chrgeiz und Luft an fühnem Wagen,

auf bie unermeßlichen Rüften bes neuentbeckten Erbetbeils warf. Die fabelhaft flingenden und boch his storisch verbürgten Erfolge, welche eine Handvoll spasnischer Abenteurer unter Führern, wie Cortez und Piszarro, in Mexifo und Peru erlangt hatte, stachelten ben Unternehmungsgeist auf eine bis babin unerhörste Weise und trieben ihn zu Wagnissen, bei beren Erzählung die Geschichte die Farben der Dichtlunstentlehnen unuß, um hinter der Wirklichfeit nicht allzu sehr zurückzubleiben.

Es ift, als hätten sich die verschiedenen Bolfer Europa's bei ihren Unternehmungen auf Amerika institutmäßig oder vorbedacht von ihren heimatlichen, durch das Klima bedingten Berhältniffen und Ges wohnheiten leiten laffen. Die nördlicheren, wie Franzsofen, Holfänder und Engländer, wählten sich hauptstächlich Nordamerika zu ihren Niederlassungen, die südlicheren, wie Portugiesen und Spanier, Südamerista, Meriko und die westindischen Inseln. Die Spanier hatten sich ihrem kirchlichen Sinne gemäß vom Papst Alexander VI. im Jahre 1493 eine Bulle erzwirkt, welche ihnen die neu entbeckten Länder schenkte, Länder, von deren Ausbehnung weder der Schenkter noch die Beschenkten die geringste Ahnung hatten und auf welche der Papst und Spanien gerade so viel

Recht batten als irgend ein anberer Staat, b. b. fei-Deffen ungeachtet hielten fich bie Spanier bemgufolge fur bie einzigen rechtmäßigen Befiger ber transatlantifden Ruften und betrachteten und bebanbelten bie Seefahrer anberer Nationen, welche fie gwis ichen ben Wenbefreifen trafen, als Biraten. Dies bielt indeffen hollandische, englische und frangofiche Abenteurer und Sanbelsleute feinesmeas ab. in ber neuen Belt ihr Glud zu versuchen, und insbefonbere feindliche Busammenftog frangofischer machte ber Gluddritter mit ben Spaniern bie Meere und Deftabe Beftinbiens zu einem Tummelplate erbitterter Rampfe, unter melden ein Seeranberftaat von gang eigenthumlicher, bochft romantifder Rarbung aron: muchs.

Wir meinen ben Staat ober besser bie Genoffenschaft ber Flibustier und Bukanier, beren Treiben eisne ber interessantesten Episoden ber Weltgeschichte bilbet.

Der jüngere Sohn eines abeligen hauses ber Normanbie, d'Enambuc, ging 1625 mit einer Schaar tapferer Gesellen in einem fleinen Ariegsschiffe von Dieppe aus nach ber neuen Welt unter Segel. Er landete nach einem blutigen Rampf mit einer spanisschen Galeone auf der Infel St. Christoph und setze

fich baselbit fest. Dies war ber Anfang ber Rlibuftiergefellichaft, bie fich balb aus verzweifelten Dannern verfcbiebener Rationen, vorwiegenb jeboch aus ber frangofifden refrutirte und einen unaufborlichen Raubfrieg gegen bie Spanier führte, welche ihrerfeits in Bebem einen Berbrecher faben, ber "außerhalb Spaniens bas Licht ber Belt erblidt und bennoch bie Bermegenheit befaß, in bie neue Belt einzubringen und bie Gemaffer gu befahren, bie fie als gugeborig anfaben gu bem Erbftrich, welchen ber Statt. balter Chrifti ihnen gefchenft." Gine Angabl ber permegenen Abenteurer batte fich ber fleinen In. fel la Tortue, unfern ber Dorbtufte Santi's, bemache tigt und führte bort ein robes Jagerleben, beffen Beburfniffe befonbere bas nabegelegene, von wilbgeworbenen Comeinen und Rinbern wimmelnbe Beffabe Santi's bedte. Gie erhielten ben Ramen Bufanier, benn bas indianifche Wort Bufan bezeichnete ben Blat, wo bie Jager ihre Jagbbeute gemeinschaftlich borrten und raucherten, ober auch ben holgernen Rofte. ber zu biefem Behufe aufgestellt murbe. In ihrer verhaltnißmäßig friedlichen und harmlofen Grifteng von ben Spaniern geftort, vergalten fie Reinbicaft mit Reinbicaft und nahmen bas Biratenbanbmert mit neuer Luft und Energie wieber auf. Gie bebienten fich zur Ausübung beffelben meiftens offener, ichnellfegelnder Boote, von beren Ramen (Fly - boat, Flybot) bie Benennung Glibuftier berguleiten ift. In ein Rabrzeug biefer Urt gufammengebrangt, tropten fie Tag und Racht auf hober Gee und in ben renen Rlippenlabprintben ber Antillen bem Sunger und ben Sturmen und gingen jebem fpanifchen Kabrzeug, welches fie zu Beficht befamen, unbebenflich gu Leibe, gleichviel, ob es zu ben größten und beftbewaffneten gehörte ober nicht. Dit tollfühufter Berwegenheit und zugleich mit rubigfter Berechnung ruberten fie auf ben Reind beran, um ibn zu entern. Gine einzige, mobigezielte Lage beffelben mußte fie vernichten; allein fie fehrten bem Gegner immer nur ben Schnabel ibrer Biroque zu und bann unterhielten ibre nie fehlenden Buchfenschüten auf bie Studpforten bes angegriffenen Schiffes ein fo wirffames Rener, bag eine geborige Bedienung ber Ranonen beffelben faft gur Unmöglichfeit murbe. Belang ihnen vollends bie Enterung und batten fie einmal auf bem feindlichen Berbect feften guß gefaßt, fo marfen fie mit unwiderfteblichem Anprall Alles por fich nieber. Gewöhnlich hatten bie Uebermunbenen ibre Dieberlage mit bem Leben zu bezahlen, benn bie Rlibuftier gaben ebenfowenig Parbon, als fie folden empfingen.

Das Sauptziel ihrer Angriffe maren und blieben fortmabrend bie fpanischen Gilberflotten, welche mit ber Ausbente ber Minen Amerita's belaben, bie Kahrt nach Europa antraten. Bur Bergung ber gemachten Bente, zur Ausbefferung ber Baffen und Schiffe, wie zu milbraufdendem Lebensgenuß nach Ertragung furchtbarer Strapaten, boten bie Schlupfwintel ber Butanier geeignete Belegenheit. Bufanier und eigent= liche Alibuftier bilbeten baber eine Art Compagnie, unter bem Damen ber Ruftenbruber. 3hr unüberwindlicher Muth, ihr feftes Busammenhalten, ihre treffliche Uebung in ben Waffen und in allen Zweigen bes Geelebens machten fie ben Spaniern fo furchtbar, bag fie von biefen fur Leute, bie mit Gatan einen Bact gefchloffen batten, ja gerabegu fur Teufel felbft gehalten murben.

Ihr Haupttummelplat war und blieb Westinbien, doch behnten sie ihre Unternehmungen auch weiter nach Süden und Norden aus. Ihr Hauptwassenplat war la Tortue, wo der Gefährte d'Enambucs, der Hugenott Lewasseur, ein starkes Fort angelegt hatte. Von hier aus beherrschte er dreizehn Jahre lang die Küstenbrüderschaft mit unumschränkter Machtvollsommenheit, dis er von seinem Aboptivsohn, dessen Geliebte er verführt hatte, ermordet

wurde. Die Rampfe, welche nach feinem Tobe gwiichen ben Spaniern und Alibuftiern um ben Befit von la Tortue gefochten murben, tonnen fich an Reig bes Abenteuerlichen mit Allem meffen, was je bie Phantafie romantischer Dichter berartiges erfonnen. In biefer Rebbe, fowie vorher und nachber, trat unter ben Ruftenbrudern eine Reihe von Belben auf, beren Thaten murbig maren, von einem großen Boeten befungen zu werben. War boch jene Periode recht etgentlich bas Beroenzeitalter ber neuen Welt. Das Unwahrscheinlichste, ja gerabezu unmöglich Scheinen-bes warb vollbracht. Der Flibustiercapitain Michel Basque griff ein mit einer Million Biafter belabenes Schiff ber fpanifchen Silberflotte unter ben Ranonen von Porto Belo an und nahm ce wirklich. Gin anderer Flibuftierhelb, Bierre le Grand, enterte mit nur achtundzwanzig Gefährten bie Galeone bes fpanischen Abmirals, nachbem er in bas eigene Fahrzeng ein Loch gehauen, um feinen Leuten nur bie Babl zwischen Sieg ober Tob zu laffen. Den gefürchteteften Damen aber machte fich ein Frangofe aus Langueboc, Montbars geheißen, welchen ein ebler Rachegebante unter bie Alibuftier geführt. Er hatte als Rnabe von ben unerhorten Graufamfeiten gehört und gelefen, melde bie Spanier an ben Ureinwohnern von Weffinbien geubt. Gine unauslöschliche Flamme bes Saffes loberte in seinem jungen Gerzen auf, und als er vernahm, bag bie Flibustier bie unerbittlichften Bestämpfer der Spanier seien, beschloß er, in die Ruftensbrüderschaft zu treten, um seiner Nachelust Genüge zu thun. Bald wurde er der Schreden der westindischen Meere und die Spanier gaben ihm den wohlvets bienten Namen "ber Bertilger" (el Exterminador). Es hatte den Anschein, als sollte durch die

Es hatte ben Anschein, als sollte burch bie Energie ber Ruftenbruder in ber neuen Welt ein mächtiges Renfrankreich gegründet werden, besonders bann, als durch sie bie Colonisation von Hapti (St. Domingo), als deren eigentlicher Begründer Bertrand Dogeron anzusehen ift, einen glänzenden Aufschwung nahm. Allein die Zeit rechtsertigte diese Annahme nicht und die Erfahrung hat gezeigt, daß die Franzosen einem so schwierigen Werke, wie die Colonisation fremder Länder ist, auf die Dauer nicht gewachsen sind. Sie haben alle ihre Eroberungen und Colonien in Amerika, geringsügige Ausnahmen abgerechnet, wieder eingebüßt, während die anglosgermanische Race dort einen Staat gründete, welcher den Willen und die Kraft hat, über den ganzen transatlantischen Continent sich auszudehnen, weil eine allmächtige Idee ihn beseelt. Dem Flibustierthum sehlte eine sols

Bilger ber Bilbnif. I.

che Befeelung. Meteorgleich, wild und prächtig war es aufgestadert; bevor bas 17. Jahrhundert zu Ende ging, hatte es seine Bedeutung verloren. Den Glanzpunkt seiner Geschichte aber bildet ein Unternehmen, auf welches wir im Berlaufe unserer Erzählung, beseen Faben wir nach dieser langen historischen Absichweifung wieder aufnehmen, zurücksommen werden.

## 3 weites Buch.

1

Da fag tie holbe Wilbe fauft und lind, An Buche ein Weib, an Jahren noch ein Kind, Kind einer Unschuldswelt, gang ohne harm, Rein von Natur, frühreif und holb und warm.

Byron.

Weh, Minne, was verschont nicht beine Kraft bie Kinder! Giner, ber nicht Augen hat, wurde bich boch spuren, ein Blinder. Bu vielfach, Minne, bist du stets gewesen; Alle Schreiber schrieben beine Art nicht aus noch bein Wesen.

Bolfram von Cichenbach.

Jeben Menschen, welcher nicht gang ohne Natur-

Gefühl an, wenn er an einem iconner Sommermorgen in bie Stille und Ginfamteit eines weiten Balbes fich verliert. Mit ber Anbacht wedenben Dams merung eines ungeheuren gothischen Domes umfangt ibn ber fuble Forft. Das Auge babet fich mit Bolluft in ben harmonisch in einander fliegenben Ruancen faftigen Grune, ber frifde Barggeruch fcmeichelt ben Sinnen wie entgunbeter Beibrauch, burch bie Rreugbogenbede ber taufenbfach verschlungenen Wipfel riefelt verftoblen grungolbenes Licht berab, rings in Doos und Buich regt fich leife ichwirrend gabllofes Infeftenleben, ein entzudend fubles Gaufeln macht bie Blatter faum borbar raufden; baun bebt ba bruben im ichattigften Didicht bie Droffel ibr ichmelgenbes Morgenlieb an und bort bammert ber muntere Specht ten Tatt bagu. Deine Bruft hebt und weitet fich, bu fühlft bich beglückt, wieber einmal in recht unmittelbaren Berfehr mit ber Ratur getreten gu fein, und mifcheft ftillfelig beinen Obem mit bem ihrigen. Bu folder Stunde und auf foldem Gange fpureft bu fo beutlich, wie fonft nie, jenes geheimniß= volle Etwas bich anhauchen, mas bie Menschen Begeifterung, Andacht, Boeffe ju nennen pflegen, jenes Emporgehobenfein über bie Schranten fleinlich conventioneller Berhaltniffe in bie Sphare fugbeftridenber Naturgewalten, welche nun und nimmer mube werden, fortzudichten an ihrem ewigen Wundermarschen. Du träumst, du dichtest es mit, ein Sesühl uranfänglicher Freiheit fommt über dich, der elastische Schritt der Jugend beflügelt wieder beine Füße, liebeste Erinnerungen harmloser Kinderzeit umgauteln dich und dir ift, als mußtest du dich einspinnen für immer und allzeit in die grüne duftige Waldeinsamseit.

Solche Empfindungen mochten auch ben Bufen bes jungen Mabchens heben, welches an einem helslen Junimorgen einsam auf einem schmalen, vielfach taum mahrnehmbaren Fugpfab burch einen ber Urs

forfte Ren-Englands babinfdritt.

Wir erfennen in ber Wanbelnben unschwer bas schöne Kind, welches wir bem Lefer im ersten Buch unferer Geschichte unter bem Namen Lovely vorgestellt.

Lieblich, wie ihr Name bebeutsam aufündigte, und voll unbewußter Grazie war ihr Gang. Die Anstrengung eines weiten, labyrinthischen Weges hatte ihre Wangen mit einem höheren Incarnat gefärbt und ihre Augen wetteiferten an feuchter Frische mit der thaufunkelnden Waldgenziane. Sie hatte, um ungehinderter ausschreiten zu können, das lange bunt- le Gewand aufgeschürzt, mit der rechten hand hielt

fie ben Hentel eines großen thonernen Arnges und am linken Arm trug fie einen mit einem Deckel verschloffenen, aus Schilf gestochtenen Korb, beffen Schwere die zarte Gestalt seiner Trägerin manchmal aus dem Gleichgewichte bringen zu wollen schien.

Jest frand sie unter einer vielhundertjährigen Lebenseiche, beren buntles Blatterwert über und über mit silbergrau blinkenden Buscheln spanischen Movses behangen war, einen Angenblid still, um auszuruhen. Ihre rothschwellenden Lippen sogen mit Begierde den frischen Walbhauch ein, und wie sie ihre schimmerns den Augen ringsher in die prächtige Wildnis rauchte, verrieth der Ausdruck ihrer Blide, daß ihre Seele erfüllt sei von jener Waldpoesse, beren Zauber wir oben mit schwachen Worten anzubenten versuchten.

Alle Reisenden stimmen barin überein, daß dies ser Zauber ben Urforsten ber neuen Welt in erhöhtem Maage innewohne. Die geheimnisvollen Schauser unbetretener Waldnacht vereinigen sich hier mit der Macht und Kulle einer Begetation, zu welcher die gebandigte, allüberall den Schraufen und Bedürfnissen der Civilisation unterworsene Natur Europa's es nicht

mehr bringen fann.

Die Neu-Englandstaaten wetteifern heutzutage an ausgebehnter und emfiger Bobencultur mit mans

dem ber beftbeftellten Aderbaulanber unferes Erbe theils. Bur Beit aber, in welche unfere Ergablung fällt, maren alle bie ganberftrecen, bie ber Subfon, ber Lorengstrom und ber atlantische Dzean einschliegen, noch ein Balbermeer, aus beffen buntelm Grun bie Dorfer ber Indianer und bie Anfiedlungen ber Coloniften wie Infeln bervortauchten. Wie aber bie grandiofe Monotonie ber Gee ben Stempel ber Gr= habenheit tragt, fo auch bie Unermeglichfeit bes Urmalbes, welcher zwar in ben norblicheren Gegenben bes ameritanischen Continents ber erotifch üppigen Bracht und Manniafaltigfeit ber Tropenlanber nicht theilhaft ift, immerbin aber por zweibunbert Sabren noch eine Rrifde und Große ber Begetation entfaltete, bie auf ein jugenblich empfangliches Gemuth ihre Wirfung nicht verfehlen fonnte.

Nur ungern entzog sich Lovely bem beschaulichen Sinnen, in welches die Waldmorgenstille sie versenken wollte. Nachdenklich schritt sie weiter, mit dem Instinkt der Gewohnheit leicht durch das Baumlabyrinth hingleitend und gewandt die hindernisse vermeidend, welche dichtverschlungenes Schlingpstanzengeranke ihr häusig in den Weg legte. Am User eines Baches angekommen, welcher lautrauschend in feligem Bette einherstoß, verließ sie ihre disherige Richtung, die ges

rabeaus von Often nach Weften gegangen, und flieg eine jabaufteigenbe Unbobe binan, bas von bort berabfallende Baffer jum Rubrer nehmenb. Dben angelangt, fprang fie über ein zweites Bachlein binmeg, welches fich, aus bichtem Bufdwert hervorschleichenb, bier mit bem größeren Giegbach vereinigte, umging bann ben Stamm einer ungeheuren Richte und brang raich und ficher in bas Gestruppe binein. Es öffnete fich nach wenigen Schritten und Lovely befand fich jest auf einer fcmalen eirunden Lichtung, welche von hochwipfeligen Gichen, Richten und Abornbaumen fo eng umichloffen war, bag ber Schein bes Tages nur bammernb ben fleinen Plat erfullte. Am Enbe beffelben erhob fich bas Terrain zu einer wildzerriffenen Relfengruppe von mäßiger Bobe, über welche himmelbobe Tannen finfter hereinblidten. Aus einer Spalte bes verwitterten, von Epheu uppig umwucherten Gefteins riefelte mit bumpfem Gemurmel ber Abfluß einer reichen Quelle bervor.

Der Blat war fo ftill, fo einsam, so schattenbeim= lich, als hatte ihn niemals noch ber Fuß eines le=

benben Befens betreten.

Dem war aber nicht fo. Schon manchen Morgen war Lovely in Erfüllung einer heiligen Pflicht bier gewesen, um ihren Rrug mit ber flaren Flut

bes verborgenen Brunnens zu füllen. Obgleich bemnach mit ber wilden Schönheit bes Ortes vertraut,
ließ bas Mäbchen, vor bem Felsspalt stillestehend,
ben Zauber berselben abermals mit erneutem Behagen einige Sefunden lang auf sich wirten. Dann
stellte sie ihren Korb auf das Moos und budte sich
nieder, um ihren Krug in das fühle Wasserbeden zu
tauchen.

Aber plötlich fuhr fie, ohne ihr Geschäft verrich= tet zu haben, mit einem leifen Schrei bes Schredens in bie Hohe.

Sie hatte in ber Felfenfpalte eine buntle menfche

liche Geftalt mahrgenommen.

Ihr Schreden ging indeffen rafch vorüber, als fie aus bem romantischen Berftede eine junge Instituterin hervorfommen und auf fich zutreten sah, mit freundlicher Gebärde die rechte Sand gegen fie ausstredend und in fremdartig accentuirtem und gefügtem, jedoch verständlichem Englisch die Worte spreschend:

Nicht fürchten junge Squaw. Sib - lab bib Freundin fein von jungen Weifgesichtmabchen; tein Krieger fein, ber auf Stalpe ausgeht.

Lovely gewann fcnell ihre Faffung wieber, benn fcon bas Lacheln und bie fanfte liebliche Stimme

bes anunthigen Wefens, welches vor ihr ftanb, muß-

ten berubigend wirfen.

Das Indianermadden mar von mittelbobem auferft zierlichem und ichlantem Buchfe. In ber erften Blutbe ber Jungfraulichfeit ftebend zeigte fie Belichtsguae und Rorperformen von vollendeter Schonbeit. in allen Gebarben und Bewegungen eine unbeschreibs liche Grazie. 3bre großen, schwarzen, in blaulichem Beig ichwimmenben Augen waren von feelenvoller Milde, wenn nicht etwa eine beftige Regung benfelben einen funtensprubenben Glang verlieb. Gie mar einfach aber fittfam gefleibet. Un ihre mit Stidereien von Stachelidweinnabeln verzierten Moccafins ichloffen fich Beinfleiber von buntelbraunem Wollenzeug an und eine Tunifa vom nämlichen Stoffe verbullte ibren Oberforper, jeboch nicht fo neibisch, bag nicht bie fcongerundete Bilbung ber Urme, bes Dadens unb Bufens bemerfbar gewesen mare. Um bie ihres glangenb fcmargen, binten in einem einfachen Rnoten geschürzten Saares batte fie ein rofaseibenes Tud turbanartig gewunden und um ihren ichlanten Bals ichlang fich eine in Golb gefaßte Rorallenfdnur.

Die fie fo, bie blubenben garten Lippen im Lacheln etwas über bie blendend weißen Bahne gurude gezogen, baftanb, burfte sie auf eine Erwiberung ihres Grußes von Seiten Lovely's nicht lange warten. Die Lettere hatte mährend ihres Aufenthalts in Connecticut häufige Gelegenheit gehabt, mit Eingeborenen
zusammenzutreffen und die Redeweise, wie sonstige
Eigenthümlichseiten der Indianer einigermaßen fennen
zu lernen. Die Anrede des rothen Mädchens und
die ganze Erscheinung desselben war ganz geeignet
die Saite des Vertrauens anzuschlagen, welche in
jungen Gemüthern dei der leisesten Berührung so
mächtig ertönt, und so zögerte Lovely nicht, die dargebotene Hand der Fremden freundlich zu ergreisen und
mit Herzlichseit zu sagen:

Meine Schwefter ift willfommen.

Die Indianerin erwiderte ben Sandebrud, behielt bie Sand Lovely's in ber ihrigen, legte ber Weißen bie linke Sand auf die rechte Schulter und betrachtete bie neugewonnene Befannte von Ropf bis zu Buß mit scharssichtiger Genauigkeit.

Das bescheibene Mabchen fclug vor biefer Bes

fichtigung mit Errothen bie Mugen nieber.

Nicht roth werben, sagte bie Eingeborene mit filberhellem Lachen, nicht haben nöthig, zu schämen; meine weiße Schwester sehr schon sein, sehr viel schoner sein als alle bie jungen Squaws in ben Wigs

wams ber Beiggefichter, fast fein ichoner noch als 36 - nis - fin auf bem großen Donnercanoe.

Lovely hatte muffen tein Weib fein, wenn biefer naive Ausbruch ungeheuchelter Bewunderung ihre Ohsten unangenehm getroffen hatte. Der Name Ih — nis — fin jedoch erinnerte fie an jene feltsame nächtsliche Szene in der Ruine auf Rhode — Island und lentte so ihre Gedanken von sich selber ab und auf die Theilnehmer an jener Zusammenkunft. Die Insbianerin ließ ihr aber nicht Zeit, nach dieser Ih — nis — kin zu fragen, wie sie beabsschichtigte.

Mein Weißgesichtbruber, bas Golbhaar, fuhr

bie Tochter ber Wilbnif fort . . .

Das Golbhaar? Thorfil Wifingson? unterbrach

Lovely lebhaft bie Sprecherin.

Thortil Wifingson, versette bie Indianerin, ben Namen mit Muhe aussprechend, nicht fein guter Name für Indianermund, Golbhaar schöner klingen.

Lovely bemerkte trot ihrer Berwirrung ben ets was gebehnten Lou, womit die Indianerin dies sprach und fühlte ungeachtet ihrer gesenkten Liber, daß die Augen der Fremden mit brennendem Forschen auf ihr ruhten.

Mein Bruber, das Golbhaar, begann bie Insbianerin wieber mit bem ganzen ungezwungen berglis

chen Ton ihrer Stimme, hat mir gesagt, so wurbe ich meine Schwester finden, so wurden sein ihre Haare, ihre Augen, ihr Mund. Aber wie sein ber Name von meiner Schwester?

Man hat mir in ber heiligen Taufe ben Namen gegeben: Lieblich \*) vor bem Angesicht bes herrn Corbelia.

Die Indianerin schlug mit ber Naivetät bes Naturkindes über biefen langen Namen ein lautes Lachen auf.

Wir besorgen nicht ohne Grund, daß unsere Leser ziemlich geneigt sein möchten, die Heiterkeit des Indianermädchens über den seltsamen Namen zu theislen, müssen jedoch unserseits bemerken, daß mit Ansführung desselben durchaus nicht etwa ein schlechter Spaß beabsichtigt war. Es gehörte nämlich in Wahrsheit zu den auffallendsten der vielen Geschmacklosigkeisten der Puritaner, daß sie nicht nur mit Vorliede alttestamentliche Namen wählten, wie Zorobabel, Obesdedom, Jedediah, Mirjam u. s. f., sondern als Taussund Vornamen förmliche Videlsprüche und andere fromme Sentenzen führten, welchen der Geschlechtsname als bescheidenes Anhängsel folgte. Da gab es

<sup>4)</sup> Lovely=lieblich.

benn Namen, wie biese: Lebe bu ber Auferstehung Jerobcam Emer. — Was auch ber Ungerechte mag beginnen ben Herrn preise Czechiel Pimpleton. Ausgerbem waren moralische Begriffe als Frauennamen sehr beliebt, wie Hope (Hoffnung), Temperance (Mäskigkeit), Love (Liebe) u. bgl. m. Lovely's Bater nun hatte seiner Tochter jenen langathmigen frommen Namen beigelegt, um ben seiner Meinung nach zu weltslich klingenden Cordelia, welchen die Mutter ihrem Kinde gegeben wünschte, möglichst zu verdesen. Geswöhnlich wurde aber das Mäden nur mit dem Ansfangswort ihres Namens bezeichnet und angeredet und dabei wollen auch wir, wie bisber, es bewenden lassen.

Langer Name, lang wie ber Connecticutsluß, sagte bie Indianerin, noch immer lachend; zu lang für indianisch Gedächtniß. Lovely, gut sein, Lovely schön sein, Lovely mein Bruber, das Goldhaar, meine Weißgesicht-Schwester nennen. Aber nicht bösse sein, daß Hih — lah — bih lachen ob langem Namen.

Ach, nein boch, entgegnete Lovely, welche bas reizende junge Wesen, bas sich so unerwartet zu ihr gefunden, von Augenblick zu Augenblick mehr liebges wann. Und bu nennst bich hih — lah — bih?

Ja, hih — lah — bih. Sieh, ber Bronnen ba viel berühmt sein bei meinem Bolke, heißen hih — lah — bih bet rothen Leuten, bas ist bei Englischleusten die reine Quelle. Da bei ber Quelle hat Mutter geboren mich und die Squaws mir barum ben Nasmen hih — lah — bih gaben. Wir und Lovely und hih — lah — bih nennen, so und verstehen gut.

Bohl, Sih — Iah — bih flingt gut und ift ein Name von guter Borbebeutung. Aber meine Schwester sage mir, ob sie in bie Nahe ber Anfied-lungen getommen, um bie Statte ihrer Geburt wies ber einmal zu besuchen.

Hih — lah — bih, erwiderte die Indianerin, in liebtosender Beise ihren linken Arm um ben Rateten Lovely's schlingend, Sih — lah — bih tam, nicht um Stätte ber Geburt, sondern weiße Schwester zu suchen.

Wie? entgegnete Lovely verwundert und bie Liebkofung bes lieblichen Befens unwillfurlich erwis

bernb.

Ja, befräftigte bie Indianerin, Sih - Iah bih gefommen, um weiße Schwester aufzusuchen, und schon gestern fein gewesen am Brunnen hier im Berftede, als Lovely ihren Krug fullte, um greisen weis fen häuptling und großen weißen Krieger zu tranfen.

Erschroden entzog fich Lovely ber Umarmung bes rothen Mabchens, beffen Borte ein Geheimnis verriethen, bag, wie fie glaubte, außer ihr nur bem Richter Gaton, seinem vertrauten Anechte und seit gestern noch einer britten Person bekannt ware.

Sih-lah-bih errieth mit bem Inflinkt ihrer Race ben Grund ber Bewegung Lovely's und fagte

baber in theilnehmend beruhigenbem Ton :

Indianer haben scharfe Augen, sehen bei Tag, sehen bei Nacht Alles, was in den Wälbern geschieht, sehen über die Wolfen hinaus, sehen unter die Erde. Warum also nicht sehen die Spur von zwei großen Ariegern, welche im Lande der Weißen jenseits bes großen Salzsees den Stalp eines großen großen Saschems genommen? Indianer auch scharfe Ohren has ben, Alles hören, was hören wollen. hih — lah — bih nur schwaches Nädden sein, aber gestern Alles gehört, was meine weiße Schwester auf dem Weg nach der höhle mit dem Plymouth-Rrieger, den rothe Lente nennen kleinen Keuerspeier, hat geredet.

Lovely's Betlemmung fteigerte fich burch biefe Borte ber Indianerin außerorbentlich. Sie faltete

bittend bie Banbe und fah bas rothe Mabchen fles benb an.

Nicht sein bange, nicht haben Furcht, sagte Sih — lah — bih lebhast. Nothe Leute teinem Beißsgesicht die Höhle verrathen. Wampanogen, Pakonesteten, Naragansetter treu sein ihren Freunden, Hahlebh — Manituh Freund sein von rothem Mann und rother Mann gerne sein bereit, die Freunde der Junsaches guten Geistes zu schüten.

Meine Schwester tommt von Roger Williams, welchen ihr Bolt bie Junge bes guten Geistes nennt?

fragte Lovely aufathmenb.

Hih — lah — bih horcht gerne ber Stimme bes Hahboh—Manituh, die sanft klingt wie Säuseln bes Frühlingswindes im jungen Laube, eutgegnete die Indianerin mit einem jener poetischen Bilder, welche der Sprache ihres Bolkes dis auf den heutigen Tag herad eine so charakteristische Kärdung verleihen. Aber, suhr sie fort, hih — lah — dit die Zunge des guten Geistes seit vielen Sonnen nicht gesehen haben, sie kommen herauf von der Salzsee, sie kommen als Bostin eines jungen Weißgesichtkriegers, schlank wie die Schirlingstanne, stark wie die Siche, hellsehend wie der Luchs, rasch wie der Panther, großer Jäger, großer Krieger, so groß wie der grane Bär, wie der

Sachem ber Naraganfetter, wie ber Sachem ber Bampanogen !

Der Busen bes reizenden Geschöpfes hob sich, während sie in solcher Steigerung das Lob eines Mannes anstimmte, bessen Namen Lovely's lautspochendes Herz errieth, so daß sie nicht überrascht war, als die Indianerin hinzusügte: Hih-lah-bih kommen als Botin des Goldhaars.

Trotbem aber, baß fie auf biefes Wort gefaßt war, ichog ihr bas Blut verratherisch in's Antlit und bebedte baffelbe über und über mit Burpur.

Diefes Symptom entzündete eine helle Lohe in ben Angen ber Indianerin. Sie funkelte bas weiße Mädchen mit wilben Bliden an, bas feine Geäber ihrer Schläfen schwoll sichtbar, sie trat hastig einen Schritt zurud, machte eine Gebarbe, als wolle sie auf Lovely losspringen und rief ihr mit zornbebender Stimme zu:

Das Golbhaar lebt in bem Bergen bes Weiß.

gefichtmaddens!

Ein schrecklicher Schmerz preßte die Bruft Lovely's zusammen. Die leidenschaftliche Neußerung der Indianerin zeigte ihr blikartig in der Tiefe ihrer Seele ein Geheimniß, welches sie bisher scheu vor sich selber zu verbergen gesucht hatte. Sie erfuhr mit einem Schlage, baß sie Thorfil liebe, granzenstos liebe, und zugleich, baß sie sich einer Nebenbuhslerin gegenüber besinde. Sie war weit entfernt, in diesem schmerzlichen Augenblick nach Beruhigung burch ben Gedanken zu haschen, baß ja Natur und Religion eine nicht zu überspringende Schranke zwischen dem Geliebten und bem indianischen Mädchen aufgerichtet habe, aber jungfräuliche Scham und die Nachwirkungen einer auf Selbsteherrschung und Entstagungsmuth gerichteten Erziehung kamen ihr in dieser Prüfung zu Hüsse, so daß sie mit gehaltener Stimme zu fagen vermochte:

Ja, Thorfil Wifingson hat einen Plat in meisuem herzen. Gebietet boch ber herr, unser Gott, Dankbarkeit gegen unsere Wohlthater. Thorfil hat mir und benen, die ich mehr liebe als meln Leben, die größten Dienste geleistet: ich möchte ihm Schwes

fter fein.

Schwester sein, bloß Schwester sein wollen? rief bie Indianerin aus und fügte mit einer Stimme, welche von ber Glut ber innigsten und heftigsten Leisbenschaft gleichsam schmolz, hinzu: Sih — lah — bih ihm mehr scin wollen, viel mehr! Immer wollen sein bei ihm, ihm nachtragen seine Waffen, ihm nas

Ben fein Jagbhemb, ibm roften fein Bilbpret, ihm

Die Worte verfagten bem hocherregten Kinde und es warf fich, in einen Strom von Thranen aussbrechend, an die Bruft Lovely's. Diese gab auch ihe rerseits bem qualvollen Schmerze nach; sie fühlte, sie bereute, daß ihre so eben gethanene Aeußerung Heuschelei war, sie mochte an Innigkeit der Leidenschaft der Tochter der Wildnis nicht nachstehen, sie umsschlang in himmlischem Mitseid die Indianerin und so vermischten sie ihre Seufzer, ihre Thranen, das herbste Weh, welches noch über ihre jungen Herzen gekommen.

Sie hielten sich lange umfaßt. Binnen Minnten machte die gegenseitige Zuneigung bieser frischen reinen Mädchenbergen jahreweite Fortschritte. Die Tochter ber Civilisation, welche, mit einer neuen Welt von Gefühlen in der Bruft, ihr Alleinstehen in dem starr dogmatischen Kreise ihrer Glaubensgenossen seit einiger Zeit peinlich genug empfunden hatte, reichte dem Kinde der Wildnis die Hand, als einer Mitleibenden, als einer Vertrauten, von welcher sie den Zustand ihres Inneren wenigstens errathen lassen durfte. Hih — lah — dih ihrerseits fühlte mit der ganzen Lebhaftigseit und hingebung ihres Wesens,

baß fie mit einer Altersgenossin zusammengetroffen, welche sie in einem unendlich tieferen Sinne, als in der Redeweise ihres Bolkes lag, Schwester zu nennen begehrte. So that benn die unerschöpfliche Bundersthäterin Natur auch hier wieder eines ihrer Bunder, indem sie vor dem Orange gegenscitigen schwesterlischen Bohlgefallens sogar die Stimme der ausschließelichsten Leibenschaft, die Stimme der Liebe des Weisdes zum Manne, verstummen machte.

Als fich bie beiben Mabchen wieber einigermaffen gefaßt und gesammelt, war ihnen zu Muthe, als waren fle schon feit langer Zeit mit einander befannt und vertraut. Sofort, mit der Wiederfehr einer ruhigeren Stimmung, erinnerte fich die Indianerin des

3medes ihres Bierfeins und fagte:

Sih - lah - bih muß weit weg fein von bier, wenn bie Sonne erreicht hat Mittagsbobe. Sie muß übernommene Botichaft bestellen, meine Beifiges sichtschwester Ohren öffnen mag.

3d hore, liebe Sih — lah — bih.

Out. Das Golbhaar und auch ber graue Bar laffen fagen meiner Schwester, bag nicht gut fei bleisben in Swauzen. Meine Schwester aufmachen fich soll mit Pater und altem Bater und gehen nach

Provibence in bas Wigwam bes Sabboh - Manitub, wo balb fein großte Sicherheit fur Blaggefichter.

Die, find ben Meinigen bie graufamen Berfol-

ger wieber auf ber Spur?

Nicht Berfolger von jenseits bes großen Salzsee's auf Späherzug sein, nein. Rother Mann ben Kriegstanz tanzen in allen Dörfern. Die Pfade zwischen benselben von Dornen gereinigt sein, rothe Krieger kommen in Freundschaft zusammen, nur nicht Hunde von Pequods. Indianer sagen, Tomahawk müsse ausgegraben und erhoben werden gegen die Weißgesichter. Zu viele berselben für armen rothen Mann. Blaßgesichtvolf erst slein, wie Bächlein da, aber geworden nach und nach groß wie großer Strom im Norben, wie Salzsee, und wegschwemmen wollen rothes Volk. Rothe Krieger aber Jagdgründe ihrer Bäter behaupten müssen, sonst zurnen Manituh.

Wenn ich meine Schwester recht verstehe, sagte Lovely höchlich beangstigt, so will ihr Bolf in Feindsscligkeit aufstehen gegen bas meinige. Aber es ist ja Friede zwischen ben Eingeborenen und ben Pilgern

ber Wilbnif.

Friede fein noch, verfette bie Indianerin, aber Sachems meinen, Zeit fein, bas Kriegsgeschrei angus fimmen.

Das ift eine traurige Nachricht. Aber will meisne Schwester nicht mit mir in bas Dorf geben, um fich bort beutlicher auszusprechen? Mein Bolf wurde

ihr großen Dant miffen.

Was in Dorf thun hih — lah — bih? entsgegnete bas rothe Mädchen mit einem leichten Ansflug von Mißtrauen. Wampanogenmädchen nicht gerne gesehen in Blaßgesichtborf. hih — lah — bih nicht sein gesenbet in Dorf, teinen Dant will von altem bösem häuptling in Dorf. hih — lah — bih gesenbet sein von dem Goldbaar an Lovely, nur an Lovely, und Dant haben will nur von dem Goldbaar.

Lovely ichwieg nachbenklich. Der Gebante, welde Beziehungen zwischen Thorfil und ber Indianerin ftatthaben möchten ober könnten, machte fich benn

boch in feiner gangen Schwere wieber geltenb.

Meine Schwester die Warnung des Golbbaars nicht darf lassen unbeachtet, nahm hih — lah — bih abermals das Wort. Das Golbhaar und der graue Bar große Krieger sein, viel gelten bei rothen Leuten, viel gelten bei Sachems. Beide es gut meinen mit Lovely. Sagen lassen, Schwester sich aufmachen mit Bater und altem Vater, zu gehen nach Providence. Heute noch offen sein der Pfad durch

die Wälber. Gehen rasch, nicht sich umsehen, nicht gut sein bleiben in Swanzen, wenn rothe Krieger zornig sein und mit bem Tomahawk haben in den

Rriegspfahl gehauen.

Du erregst mir große Bangigfeit, Sih — Iah — bih. Aber es kommt mir nicht zu, in biefer bestrohlichen Sache einen Entschlüß zu kassen. Ich muß vor Allem benen Mittheilung machen, welchen mein Leben angehört. Doch was auch beschlößen werden sollte, beine Warnung foll beherzigt werben und . . . . . unfer Dank Thorkil nicht fehlen.

Gut. Levely gehört baben bie Botschaft bes Gelbhaars. Aber Sih — lah — bih wollen, baß bas Golbhaar sagen, Sih — lah — bih gute Bostin sein. Schwester ihr mitgeben ein Zeichen, welches

fagen, bag Botichaft fet gut bestellt worben.

Lovely besann sich einen Augenblick, bann knupfete sie mit Erröthen bas bunkelfarbige unter bem Rinne festgebundene Flortücklein los, womit sie nach ber Sitte ber puritanischen Frauen Scheitel und Schläsen züchtig verhüllt hatte, und reichte es ber Indianerin hin mit ben Worten:

Rimm bies und fag' ibm, bag weber feine fruberen Dienste noch biefer von mir vergeffen werben follen . . . und fag' ibm auch, er möge forgen, bag er nicht bofe Wege wanble, und bedeuten, was feiner Abstammung, feiner Farbe und feinem Glausben gezieme.

Sih — Iah — bih Alles fagen will, was junges Madchen einem fo großen Krieger fagen barf, entgegnete bie Indianerin, bas Tuch an ihrem Busfen bergenb.

Hierauf nahm sie rasch bas Rorallenhalsband von ihrem Halfe, schlang es um ben Lovely's und

fagte :

Gut fein, bies anhaben. Rrieger ber Wampanogen es fennen, auch Sauptlinge es fennen; gut fein, wenn meine Schwester zusammentrifft mit rothen Mannern.

Mit biesen Worten befestigte fie bas Schloß bes Schmudes am halfe Lovely's und füßte biese auf Stirne, Augen und Mund, wandte fic bann, wintte noch einmal freundlich mit ber hand und war mit dem graziösen Sprung einer Antilope im nahen Besbusche verschwunden.

2.

Bir ließen bas liebe Land ber holden Seimat, Bir follen's mit biefen Angen nie fürber feh'u. Wir wallten burch Wogen Beit aus, wallten burch Sturme Der heiligen Freiheit nach und halten fie ftat. De la Motte Fouqué.

..... Die Zeiten find jest fchwer Und allwartsher vernimmt man Bunderbinge, Die man auf großes Landesungluck beutet.

Schiller.

Während bie eben geschilberte Szene im Walbe fich abspielte, ergingen sich am Saume beffelben zwei Männer in ernster Unterredung.

Sie waren langsamen Schrittes aus ben zersftreuten häusergruppen bes Dorfes Swanzen hervorzgefommen, welches damals noch wie eine Dase ber Civilisation in ber grünen Urwaldwildniß balag, bie sich, von spärlichen Robungen unterbrochen, zwischen bem Pawtucketz und bem Tauntonfluß zur Naraganz

fettbai binabzog.

Gin lebhaft ftromenbes Baffer, mehr Bach als Muß, bilbete bas Band, welches bie in unregelmäßi= Meitläufigfeit erbaute Colonie gusammenbielt. Wir haben biefen Bach icon vorbin im Batbe angetroffen. Aus bemfelben hervorbrechenb burchichlan. gelte er in launischer Wellenlinie eine mulbenartige Mieberung, beren fanftanfteigenbe Seitenmanbe überall von bem regen Rleiß einer acerbauenben Bevol= ferung Reugniß gaben. Maisfelber mechfelten bier mit Aupflanzungen von Sulfenfruchten und tiefgrunen Matten und einen eigenthumlich mobithuenben Wegenfat ju bem ringeher Schritt fur Schritt vor ber Gultur gurudweichenben Urforfte bilbeten bie treuen Begleiter bes gesitteten Menfchen, bie Obftbaume, welche, gum Theil noch in ihrem Bluthenschmude prangend, in ber breiten Thalfole allwarts ihre jugenbfraftigen Stamme erhoben und mit ihren Aesten bie Saufer und Gehöfte beschatteten. Deiftens bedten fie benfelben

gleichfam ben Ruden, benn bie Borberfeite ber Bobnungen nahm gewöhnlich ein wohlbebauter Bemufegarten ein, welcher neben bem Rutlichen auch bas Schone, b. b. bie Pflege ber Blumen, nicht gang vernachläffigte. Bon rechts und links fielen biefe Garten fanft gegen ben lebhaft baberrauschenben Bach ab, beffen beibe Ufer burch mebrere Stege miteinanber verbunden maren. Das Dorf bilbete burchaus feine regelrechten Gaffen. Do bie vielfachen Rrum. mungen bes Baffers gur Erbanung von Bobungen gerabe paffende Bauftellen bargeboten, erhoben fich bie Bebaufungen ber Anfiedler balb völlig einzeln, balb, und zwar viel feltener, in naber zusammenftebenben Gruppen von brei ober vier Baufern. Bei Unlage berfelben mar auf bie Gefete ber Baufunft menia ober feine Rudficht genommen worben. bie Bequemlichfeit bes Gingelnen maren und etwa bier bie einzige architeftonische Regel. Doch nein, es gab auch eine allgemeinere: ben fftrengen puritanis fchen Sinn, welcher in Berftellung und Ginrichtung Bohnung bie größte Ginfachbeit forberte und ebenbaburch eine gemiffe Ginformigfeit in ber Bauweise zuwegebrachte. 2118 Baumaterial war fast burchgangig Solz angewandt und man unterschied an belleren ober bunfleren Karbe beffelben nicht nur

alteren und jungeren Bebanbe, fonbern fonnte auch permittelft biefes Karbenuntericbiebes vielfach an einem und bemfelben Saufe mabruehmen, wie es fich im Berlaufe ber Beit aus ber roben bintermalblerifchen Blodbutte allmalig zu einer behaglicheren Bebaufung gestaltet hatte. Bunachft bem Balbe ftanb Dabl- und Cagmuble, beren zwei Raber ber bier vermittelft eines funftlofen Wehrs gebammte Bach in Bewegung fette. Auf ber entgegengefetten Geite bes Baffers, naher bem Dorfe gu, fprang aus ber malig fich abbachenben Thalwand eine Art naturlis der Terraffe por, beren Rand auf allen vier Geiten mit einer Reihe ftarter Pallifaben eingefenzt mar. Annerhalb biefer Umgannung erhob fich ein aus Badfteinen erbautes Saus, beffen Gronte bem Dorfe augekehrt mar und an beffen Sinterwand giemlich ausgebebnte Stallungen und Schuppen fich anlehnten. Dies Gebaube, im Dorfe furzweg bes "Richters Baus" genannt, fab, wenn wir fo fagen burfen, entschieben civilifirter aus als irgend ein anberes. batte in feiner gangen Erscheinung Etwas von jener Reinlichfeit und Solibitat, welche icon im 17. Sabrhundert die Bohnungen englischer Grundbefiger ausgeichneten. Gin beutzutage geringfügiger, bamals aber noch febr bedeutsamer Umftanb bewies, baf bie-

fes Saus einem mobihabenben Manne angehören muffe: es batte nämlich Glasfenfter, eine Bequemlich. feit und Bierbe, welche bei ben übrigen Saufern ber Riederlaffung burdweg ölgetrantte Papierfcbeiben erfeten mußten. Bielleicht mar bes Richters Saus auch bas altefte im Dorfe, feines jegigen Ausfehens ungeachtet; menigftens machten bie verhaltnifmagia alten Dbitbaume, welche ben binter bem Behofte bugelaufteigenben Garten beschatteten, cine folche Unnahme mahrscheinlich. Bon bem burch ein machtiges Boblenthor verschloffenen Saupteingang ber Umgannung führte ein fteiler, jeboch auch fur Ruhrmerte zugänglicher Weg an ben Bach berunter und nber einen breiten Steg auf bas jenfeitige Ufer. Sier ftand inmitten eines freien Plates von ziemlich grofer Ausbehnung ein Gebante, beffen Banbe ebenfalls mit Badfteinen aufgemauert waren und bas an Große bie Wohnungen ber Dorfer weit übertraf, nicht aber funftlofer Ginfacheit. Diefem ichuppenartigen Burfel von Saus batte ein Nichtpuritaner fcmerlich feine beilige Bestimmung angeseben. Aber es war gang und gar ber Ginnesmeife ber Bilgrimme angemeffen, bie Statten ihrer gemeinschaftlichen Unbacht burch feine jener architeftonischen Bierben auszuzeichs nen, womit fonft bie Frommigfeit bie Orte öffentli-

der Anbachtsübungen ju fcmuden liebt. Gie vermieben fogar ben Ausbrud "Rirche" und in ber That entsprach ber Unblid ihrer "Berfammlungsbaufer" bem Bilbe, welches wir und von einer Rirde, und mare es bie burftigfte Dorffirche, ju machen pflegen, nicht im Entfernteften. Co mar benn bas Berfammlungshaus von Swanzen im ftrenas puritaniden Style erbaut und murbe fein Meuferes und Inneres mit berfelben Mengitlichfeit vor Befietfung mit religiofen Rierrathen und fombolifchem Schmud gebutet, womit feine Erbauer in ihrer eiges nen perfonlichen Gricheinung Alles bei Geite liegen, was, wie fie fich ausbrudten, an ben alten "Gobenbienit" erinnern fonnte. Die und nimmer ift bie driftliche fpiritualiftifche Reinbfeligfeit gegen bie Coonbeit fo weit getrieben worben, wie fie von ben Buritanern in ber Bluthezeit ihrer finfteren Schmarmerei getrieben murbe. Es mar ihnen mit ihrer Astefe furchtbarer, ja blutiger Ernft, benn fie rechneten fich jum Berbienfte an, mit ben "Gögenbienern." b. h. mit Anberebentenben, bei Gelegenheit gerabe fo unerbittlich umgufpringen, wie bie Juben gu Reiten gegen bie Baalspriefter verfahren maren.

Doch machen wir uns, ftatt uns in allgemeine Betrachtungen zu verlieren, lieber auf, um ben beiben

Bilger ber Bilbnif. I.

Mannern, welche, aus bem haus bes Richters gestreten, bie halbe gegen ben Walbsaum zu aufwarts wanbelten, auf ihrem Morgengange nachzugehen.

Sie tehren uns, oben angelangt, gerabe bie De= fichter zu und geben uns fo Belegenheit, fie naber

in's Auge zu faffen.

Der Meltere von Beiben, ift ein Greis von ftrengem Aussehen, beffen bobe Gestalt bie Laft ber Jahre und ber Sorgen nicht zu bengen vermocht batte. In bem icharfen grauen Auge, in ber Phyfionos mie und Saltung bes Mannes lag etwas Gebicteris fches, etwas Altromifches, und wir miffen fürmahr ans ben geschichtlichen Quellen, aus welchen wir bei unferer Erzählung icopfen, bag ber Richter Teophilus Gaton - biefen baben mir por und -Charafter gemefen fei, welcher an eiferner Willens= fraft und ftoifcher Gelbftbeberrichung mit ben Berrn ber romifchen Republif batte wetteifern tounen, mabrend ibm feine ftrenge Religiofitat, fein confequentes Durchführen ber Grundfate bes Buritanismus zu aus Berorbentlichem Anfeben in ben Colonien verhalf. Befaßte Rube und außerfte Ginfachbeit in Tracht, Ton. Bebarbe und Rebe zeichneten feine außere Gricheinung aus und bie granitfeften Buge feines Antliges verriethen Reinem, bag eine Welt von Schmerzen in

ber Brust bieses Mannes gelebt habe und vielleicht noch lebe. Er hatte in einem reichbewegten Leben viel gelitten und noch in seinen alten Tagen, noch unlängst war ihm bas Herbste geschehen: ber Tob hatte ihm ben einzigen Sohn in der Kraft bes besten Mannesalters geraubt.

Gatons Begleiter trug einen Ramen, ber in ben Annalen ber Bilgrimme einen unvergänglichen Rlang hat, ben Namen Miles Stanbish. Das unansehnliche Meugere biefes Mannes ließ es feineswegs errathen, bağ er eine lange Reihe von Jahren hindurch ber Belb und Ritter ber Colonie von Plymouth gewesen. Seine Bestalt erreichte nicht einmal bas mittlere Sobenmaag und machte es erflärlich, bag ibm ein Gegner ben Spottnamen "Sauptmann Rnirps" ge: geben. Aber nicht nur wohnte in biefem fleinen Rorper eine Belbenfeele, fonbern fein gebrungener Bau, feine fehnenftarten Glieber machten ibn auch geeignet, Auftrengungen aller Urt mit Leichtigfeit gu ertragen. Seine Saltung hatte Richts von ber puritanischen Steifheit an fich; er bewegte fich zwanglos und rafch in einem Leberfoller und hoben Reitftiefeln. Gein langer Degen und bie machtigen Fauftrobre, welche er im Gurtel trug, erschienen als ein paffender Schmud fur ihn und hatten burchaus

nicht das Lächerliche, welches gewaltige Maffen einer tleinen Figur sonft zu verleihen pflegen. Sein Haar war zwar nach puritanischem Brauch turz geschoren, alsein eine hohe Stirne, buntle, unter buschigen Brausen feurig hervorleuchtende Augen und eine Habichtsnase gaben seinem gebräunten Gesichte einen fühnen, imponirenden Ausbruck, wie er ben "Rundtöpfen"

nicht eben gewöhnlich mar.

Die beiben Manner waren bisher schweigend neben einander hergegangen, nur hie und da mit einer leichten Kopf= ober Handbewegung den Morgengruß erwidernd, welcher von Seiten einzelner Dörfler, die an ihre Feldarbeiten gingen, beim Begegnen an sie gerichtet wurde. Am Saume des Waldes augelangt, standen sie auf einer erst furz zuvor gerodeten Stelle still, wandten sich um und blicken auf das Dorf her= nieder, welches in idhlischem Morgenfrieden vor ih= nen lag.

Es ist ein lieblicher Ort, Richter, begann Stansbish bas Gespräch, welchen Ihr Euch ba unten zusrechtgemacht habt. Welche Felber, Wiesen und Garaten! Seht nur, wie Alles grünt und blüht und wie ber beginnende Sommer einen gesegneten Herbst vers

fpricht.

Ja, Capitain, lautete bie Antwort Catons, bie

hand bes Herren, ber gepriesen sei für und für, hat sich und gnädig erwiesen. Wenn ich baran bente, wie ber Plat, wo jett Swanzen steht, aussah, als ich ihn, es sind jett gerade sechsunddreißig Jahre her, zuerst betrat, muß ich mit bantbarem Herzen die Huld bes Höchsten anerkennen, der und gestattete, inmitten der Wildniß ein sicheres Zelt für seine Bundeslade zu gründen. Wir fanden kaum eine freie Stelle, um unsere Erdhütte aufzubauen, so wildversichlungen war ber Wald, und es kostete Mühe und Schweiß genug, dis wir nur zum ersten Blockhaus Raum gewonnen hatten. Seht, dort stand es, wo jest mein Hand sieht. Um Tage, als die Hütte aufgeblockt war, gab mir mein Weib den Sohn, der

Gin leifes Zittern seiner Stimme wurde bemertsbar, als er abbrach. Stanbish besaß Zartsinn genug, bas erst fürzlich so schmerzlich verwundete Gefühl bes Baters zu schwenen. Er schwieg baher. Der Blid bes Greises richtete sich unwillfürlich auf den Friedhof, welcher von drei Seiten bas Versammlungsshaus umgab, und wie er dort mit den Augen ein Grab suchte, feuchteten sie sich und zwei große Thräsnen rollten ihm über die gesurchten Wangen herab. Aber als schämte er sich seiner Schwäche, fuhr er sich

mit ber Hand über bas Gesicht und brängte mit eisner gewaltsamen Bewegung ben Schmerz in seine Bruft zurud. Standish jedoch faßte mit freundschaftslicher Wärme die Rechte seines Begleiters und sagte nachbrücklich:

Freund, es ift nicht gut, ber Natur ihren Tri-

but zu verweigern.

Ja, er mar ein Trefflicher, Richter, bescheiben und klug in seiner Rebe, fuhn und mader im Sans beln. Sein Auge, wie seine Herzensgute erinnerten

an feine Tante, bie arme Dabel . . . . .

Nichts von ihr, Freund, Nichts von ihr, untersbrach Caton ben Capitain streng, fast unwillig. Sie ift ausgelöscht aus bem Buche bes Lebens, aus bem Register ber Gemeinde bes Geren.

Aber nicht aus Eurem Herzen, verzeiht mir; nein, nicht aus Gurem Herzen. Gine Schwester, bie man so gelicht, wie Ihr Mabel lichtet, eine Schwesfter, bie Einem eine so treue Gefährtin in ber Wildenis war, wie sie Euch gewesen, bie vergist man nicht.

Wenn nicht, so ift es Sunde vor Gott, der seisnen Waizenacker vom Unkraut gesäubert wissen will. Ich habe sie vergessen, ich habe mich bemüht, sie zu vergessen. Der Herr hat mich in ihr gezüchtigt, weil mein thörichter Stolz frohlockte, eine solche Schwester zu haben.

Bohl, aber nur noch biefes: was ift aus ihr

geworben ?

Ich weiß es nicht, ich will es nicht wiffen . . . . D, lieber zehn Söhne verlieren, so, wie ich ben einzigen verlor, als eine Schwester, so, wie ich sie verslor . . . . Sie ist ihrem Verführer gefolgt, ihm, bem Sohne Belials, ber wie ein reißenber Wolf in unssere Heerbe brach, ihm, ber lieber mit ben rothen Heiben zusammenleben wollte als mit ben Anhängern bes ewigen Wortes. Ja, sie ist ihm gefolgt, benn ber Verworfene wagte es, nachbem er die gereckte Strafe für seine fluchwürdigen Irrthümer erlitten und bei Tobesstrafe aus ber Gemeinbe gebannt worben

Dig and a Google

war, hieher gurudgutehren, und bas ungludfelige fündhafte Beib hatte nicht bie Rraft, feinen Lodungen zu widerftehen.

Aber burfte fie bas? War fie nicht fein Weib?

War es nicht ihre Pflicht, dem Manne zu folgen?

Es gibt nur eine Pflicht, die, das Gebot des Herrn zu vollbringen. Sein Gebot aber lautet: Du follst feine Gemeinschaft haben mit den Gottlosen und nicht sien, wo die Spötter siten . . . . boch genug von dieser Sache und für immer, ich bitt' Euch, Freund.

3d ehre Guer Gefühl, Richter, und murbe ben peinlichen Gegenstand wohl gar nicht berührt haben, wenn mich in Folge meines gestern Abend in ber Soble abgestatteten Besuches nicht die ganze Nacht hindurch die Erinnerung an eine Zeit gepeinigt hatte, in welcher ich vielleicht noch herber litt als Ihr und aus abnlicher Ursache.

Caton wollte offenbar ablenten, inbem er fragte:

Die fanbet 3br unfere theuren Bruber ?

Gefaßt und ftart im Bertrauen auf ben, ber bie alte gute Sache schon einmal so glorreich triumsphiren machte. Aber es war bennoch ein schmerzlisches Wieberseben.

3ch verstehe, verfette ber Richter und mit einem

jener ploklichen Aufschwunge glühenben Gefühls, welsche seinen Glaubensgenoffen eigen waren, schlug er bie Augen zum himmel auf und sprach: Wie lange, o herr, wie lange noch sollen bie, die bein Werf mit unermüblichem Gifer geschafft, in ber Wildniß sich bergen muffen wie ber gejagte Panther? Wie lange sollen sie sliehen muffen vor ben Schergen bes gözzendienerischen Pharao, bessen schamlose Buhlerei und Tyrannei jeht bas Land verpestet, in welchem bein Erwählter, Cromwell, so herrlich gewaltet hat als ein gerechter Richter in Ifrael?

Es war nicht bas allein, Freund, obwohl ich sagen barf, baß ich so gut wie Einer ein Herz habe für die Trübsale von Alt-England. Aber es war nicht bas allein. Das Zusammentreffen mit unseren Freunden rief mir eine Zeit ins Gedächtniß zuruck, wo kaum ein Tag verging, ohne daß ich der Gast berer war, welchen im jezigen Augenblick mein Haus nicht als Zusluchtsort anbieten zu können mir bitter wehthut, eine Zeit, sag' ich Euch, wo ich fühlte, daß ich hätte gränzenlos glücklich werden können, aber statt bessen unglücklich wurde.

part beffen ungludlich wurde.

Gitelfeiten bes Fleisches, murmelte Gaton unb rungelte bie Stirne.

Allein Standish fühlte nun einmal bas Beburf:

nif, fich auszusprechen, fant baber fur gut, bie ftrenge Bemerfung feines Begleiters nicht zu beachten, und fubr fort:

Durborough, bie alte Salle meiner Vorfahren, lieat nur eine fleine Meile von bem Bobufite bes Mannes entfernt, welcher, vormals einer ber Angefebenften unferes Beimatlanbes, fammt feinem Schwiegerjohne jest feinen Rled Erbe bat, um fein greifes Saupt in Frieden gur Rube gu legen. 3ch fam baufig nach Phalley-Bart und balb mußte ich mir gefteben, bag ich in Betracht meiner Rube zu baufig bingefommen mare. Bei meinem Gaftfreunbe lebten feine Tochter und zwei Enfeltochter, weil bas Saus bes Schwiegersohns, welcher feines triegerifchen Berufes halber meiftens abmefend mar, fur bie Mutter und bie Mabchen gar zu einfam und traurig gemefen mare. Die Jungere berfelben war bamals noch ein bloges Rind; es ift Corbelia, bie 3hr fennt. Die Acltere, Desbemona, war im Alter von fechszehn Jahren icon und berrlich wie unfere Stammutter Eva vor bem Gunbenfalle.

Rebet nicht weiter, rebet nicht weiter. Ich fenne bie ungludselige Geschichte. Die Beisheit und Tusgenb meines alten Freundes verkehrte sich in seiner Enkelin in Thorheit und Sunde. Ein hund von

Franzosen trat als Versucher zu ihr und entführte sie bem großväterlichen Hause. Es war eine schreck-liche Prüfung für ben Großvater und den Bater. Und doch — war es nicht zugleich eine gerechte Zücketigung? Hatten sie dem eitlen Tande der Welt nicht zu großen Raum in ihrem Hause gestattet? Hatten sie nicht die sündhaste Schwäche gehabt, der Mutter der beiden Mädchen ihr leichtfertiges Gefallen an den gotteslästerlichen Gauselspielen des Lotterbuben, genannt William Shakpeare, nachzusehen? Hatten sie ihr nicht gestattet, die Thorheit soweit zu treiben, daß das Weid ihren Töchtern Namen gab, welche aus den elenden Komödien jenes buhlerischen Sitten-verderbers entlehnt sind?

Ich will mit Euch barüber nicht rechten, Richter, entgegnete Standish und gab sich feine Müße, seinen Mißmuth über biesen Ausbruch sanatischer Unsbuldsamkeit zu verbergen. Ich weiß nur, daß die Mutter ber Mädchen ihr Lebenlang als das Muster einer Tochter und Ehefrau geachtet war. Und ferner weiß ich, daß ich, obgleich ich wußte, daß auch Dessemona häufig im Shakspeare las, den Tag gesegnet hätte, an welchem es mir vergönnt gewesen wäre, das Mädchen als meine Gattin in die Halle meiner Bäter einzuführen. Ich Thor sah über die Ungleichs

heit bes Alters hinmeg und vergaß, baß bie Angen eines sechszehnjährigen Madchens nicht mit Wohlgesfallen auf einer Gestalt ruben konnten, wie bie meisnige ift. Mein Nebenbuhler hatte zu viele perfonti-

de Borguge vor mir voraus . . . .

Ja, ber Satan weiß feine Wertzeuge zu wählen. Doch tröftet Euch, wenn Ihr nicht längst getröstet sein solltet. Der herr hat Alles wohl gemacht. Wäre Guer irbisches Streben Guch gelungen, so hättet Ihr wohl nie baran gebacht, Guch übers Weltmeer hieher zu ber verfolgten Gemeinde Gottes zu wenden, so wäre es Euch nicht vergönnt gewesen, in der hand des höchsten ein so frästiges Rüstzeug für seine beilige Sache zu werden, ein Werksüberr an dem Lau eines gottseligen Gemeinwesens, welches, mir sagt es der Geift, aller Feindschaft der hölle und ihrer Anhänger zum Trot in der Vollkraft des göttlichen Segens wachsen und gedeihen wird bis an's Ende der Zeiten.

Ihr wollt Balfam in die alte Bunde traufeln, welche gestern Abend wieder zu bluten angefangen bat; ich bant' Euch, Freund. Sie wird sich rasch wieder schließen, benn ich bin nicht so geartet, als baß ich über verlorenes Liebesgluck seufzen sollte, wie bie Schäfer in Sidney's Arkadia — verzeiht, daß ich

abermals eines profanen Poeten erwähne. Was mir aber am Herzen liegt, ift bas Schickfal bes trefflichen Mabchens, welches mich gestern zu ben Ihrigen geführt hat. Wie leicht kann eine unglückliche Schickung bas gute Kind zur schuplosen Waise maschen . . .

Laßt Euch bas nicht betümmern, Capitain. Mein Haus ist kinderlos, ba mein Sohn keine Kinder hinterließ, und ich sehe es fürwahr als eine Gabe des Herren an, daß er mir Lovely unter mein Dach schiete. Sie soll meine Tochter sein und es wird ihr auch dann, wann ich der irdischen Trübsal entnommen sein werde, an des Lebens Nothburst nicht sehlen. Das Kind ist in der Furcht Gottes erzogen und eine echte Frucht von dem alten guten Stamm seines Baters und Großvaters.

So ist es, und je mehr ich gestern auf unserem Gange nach ber Höhle bas reine. Gemuth und ben eblen Geist bes Kindes lieben lernte, um so mehr beunruhigte mich seine Zufunft. Doch nun Ihr es unter Euren väterlichen Schutz genommen, ist Alles gut. Ich hosse auch, daß unsere verfolgten Freunde nicht allzulange wie gehetztes Wild in Schluchten und Höhlen sich werben verbergen mussen. Die Wuth der Berfolgung wird nachlassen und wir werden ben

Flüchtlingen eine warme Stelle an unferem Berbe bereiten fonnen.

Bir wollen Gott in Demuth bitten, bag er es geschehen laffe. Ginftweilen find fie ficher ba, mo fie find. Rur Lovely, ich, mein vertrauter Rnecht Dbebedom und jest 3hr fennen ihren Buffuchtsort, und follte berfelbe fonft einem unferer Bruber befannt werden, fo glaube ich nicht, bag unter ben Bewoh-nern von Swanzen irgend einer verworfen genug bachte, bie Beiligen bes Berrn an die Gendlinge bes Mannes zu verrathen, bem felbft ein Beichen, wie es am 30. Januar bes gefegneten Jahres 1648 gu Whitehall geschab, nicht zur Warnung bienen mochte. Aber mir will icheinen, Capitain, als ob wir Alle icon abgewichen feien von ben Wegen bes Berrn, weil wir es nicht magen, benen, die fur unfere Ga= de in unferem ichwergepruften Beimatland fo mannhaft eingestanden, bier in ben Bufluchtsftatten ber verfolgten Rinder Ifrael offen unferen Schut angebeiben zu laffen und ben Schergen bes ungläubigen Uhab zu fagen: Es find unfere Bruber; fo fie ftraf= bar, find wir es auch: wir fteben Giner fur Alle und alle für Ginen.

Die Zeiten find jest schwer, Freund, und es ges ziemt benen, welchen von ihren Mitburgern bie Leis

tung ber Colonien anvertraut worben, neben bem Gifer auch die Klugheit walten zu lassen. Bebenkt,
mehr noch durch List als durch Gewalt entging der
Sohn Isai den Fangstricken Sauls. Und dann, wenn
wir es bermalen noch mit dem schwarzen Stuart und
seinen Helsershelsern diesseits und jenseits des Meeres
allein zu ihun hätten, ja, so möchte ein unverhohlenes Austreten in dieser Sache wohl zu wagen sein,
aber es broht uns ja eine viel nähere Gesafr.

Sier trat eine furze Paufe in bem Gefprache ein und bie beiben Manner fdritten nachbenflich nebeneinander über ben Rafen babin. Sierauf fagte

Gaton:

Die Zeit der Heimsuchung ift wieder gefommen und wehe benen, welche Gottes Zorn unvorbereitet ereilt. Aber wir Männer, welche mit den Ansechtungen beffen, ber umhergeht wie ein brullender Löwe, schon manch einen guten Kampf bestanden, wollen wir mit dem Schilb bes Glaubens und dem Panzer des Vertrausens auf den, der uns arme Pilger der Wildnis bisher so wunderbarlich geleitet, uns gegen die nashende Prüfung rusten.

So wollen wir und auch ber weltlichen Ruftung

follen wir baneben nicht vergeffen.

Mein, obwohl bergleichen in ben Augen bes

herrn nur eitler Tand ift. Ihr wollt von ben Gefahren sprechen, Capitain, womit ber rothe heibe unfere Anfiedlungen bedroht. Lange schon hat ber barmherzige Gott allen benen, bie nicht blind find gegen seine mahnenden Bunder, Zeichen und Barnungen offenbar werden laffen, welche verriethen, daß er sich wieder einmal ausmachen wolle, Gericht zu halten und die Spren vom Waizen zu sondern.

Wie meint 3hr bas, Freund? fragte Stanbish, welcher, obgleich ein entschiebener Anhanger ber puristanischen Sache, bennoch von ber finsteren Schwarsmerei und ben subtilen Grubeleien, in welchen bie meiften seiner Mitburger so fehr sich gefielen, jederzeit

fich ferngehalten hatte.

Die ich das meine? versetzte ber Richter mit eisnem leisen Anflug von Mißbehagen in seiner Stimsme. So meine ich es, daß Zeichen und Bunder am himmel und auf Erden geschehen sind die letzte Zeit her, welche uns hätten warnen sollen, dem Strafgericht Gottes nicht unvorbereitet entgegenzugehen. Hat man nicht brüben in Rehoboth während bes vergangenen Winters zu wiederholten Malen am hels len Tage beutlich einen indianischen Bogen in der Luft erblicht? Hat man nicht broben in der Balcos louie ein Sausen der Frühlingsstürme hell und klar

ein Getrappel und Gewieher vernommen als von zum Angriff stürmenden Neitergeschwadern? Aber am schreckbarsten wohl hat sich hier in Swanzey die besvorstehende Heimsuchung zum Voraus angefündigt, denn beim letten Vollmond sahen wir eine Erscheisnung, die wohl geeignet war, jedes Herz mit Sorge und Schrecken zu erfüllen. Denkt Guch, Freund, in der klaren Mondscheibe erschien greisbar deutlich das Bild jener abscheulichen Trophäe, welche die rothen Heiden, die Andeter Molochs und Aftoraths, ihren getöbteten Feinden zu entreißen pflegen.

Das Bilb eines Stalpes?

Ja, ein Stalp, und greifbar beutlich, ich wiederhole es. Als meine Augen bieses Bunderzeichens ansichtig geworden, konnte ich keinen Augenblick mehr zweifeln, daß eine große Heimfuchung herannahe und daß der Herr im Begriffe sei, die Ruthe der Züchtigung wider sein Bolt zu erheben.

Ein faum merkliches Lächeln machte bie Mundwinkel bes Capitains für einen Moment zucken, während ihm fein Begleiter mit bem ganzen Ernste gläubigster Ueberzeugung biese wunderbare Stalpgeschichte mittheilte. Weil aber seine Achtung vor Saton zu groß war, als daß er auch nur ben leisesten Zweifel hatte lautwerden lassen mögen, hielt er es für an-

Bilger ber Wilbnif. I.

gemeffen, nicht weiter auf bie Cache einzugehen, und

fagte baber:

Gott hat uns in seiner Gute auch andere Mahnungen und Warnungen zugehen lassen. Selbst in ben Reihen unserer Feinde hat er uns einen Kundschafter erweckt, welcher uns über die bosen Anschläsge ber Feinde Ausschlüsse gab. Ihr habt ohne Zweisfel davon gehört, Richter?

Nichts Bestimmtes. Mein Sinn war in letter Zeit vielleicht mehr, als er follte, von ben Angelegenheiten unserer Brüber abgezogen. Ich fürchte, baß ich ob ber Hingabe an meinen felbstischen Schmerz meine Pflichten als Nichter und Aeltester bieser Se-

meinbe in ftrafbarer Beife vernachläffigt babe.

Ihr thut Euch Unrecht, Freund. Wollte Gott, baß alle Leiter ber Gemeinwesen bieser Colonien an Eifer und Thätigkeit für bas gemeine Beste bem Richter von Swanzey gleichkämen. Da Ihr aber in Eurer Zurückgezogenheit von bem neuesten Stand unferer Berhältniffe zu ben Indianern nicht genau unterrichtet sein mögt, so will ich bas Nöthige kurz mittheilen. Der Wampanog Metacom, welchen wir König Philipp zu nennen psiegen . . .

Rluch fei biefem Nabuchobonofor ber Balber!

murmelte Gaton zwischen ben Bahnen.

Ja, ber faliche Beibe icheint alles Ernftes über einem Berte ber Rinfterniß zu bruten, obgleich bie Colonien bisher allen feinen billigen Bunfchen Reche nung getragen und noch jungft einigen feiner Beschwerben, welche irgendwie begrundet waren, abgebolfen haben. Dan muß fagen, bag nicht alle unfere Bruder im Berfehr mit ben Gingeborenen jebergeit ber Stimme ber Rlugheit und Berechtigfeit bic gehörige Achtfamteit gefchentt, allein ebenfo mabr ift es, bag im Gangen bie Indianer von Seiten ber Colonisten mit bulfreicher und bienftbereiter Rreund= lichfeit behandelt worden find. Der Cobn Daffafoits bat aber einen viel ehrgeizigeren und gewaltthatigeren Sinn als fein Bater und es scheint feinem 3meifel zu unterliegen, bag er fich gerabezu mit bem Plane tragt, alle Beigen in Reu-England ausgurotten. Die ausgezeichneten Baben, welche er befist, bat er bagu angewandt, ein großes Berbundniß unter ben Rothbanten zu ftiften. Richt nur bat er bie Stamme ber Pofanofeten unbebingt feiner Berrschaft zu unterwerfen gewußt, sonbern es fteht auch gu befürchten, bag er ben fenrigen und fuhnen Cadem ber Raraganfetter vollig in fein Intereffe gu gieben gewußt bat, und leiber muffen wir une gefteben, baß Canondet vollwiegenden Grund gur Radeluft hat.

Ihr meint von wegen ber That auf ber Cadems Gbene, Capitain. Aber hat nicht ber herr geboten, die Brut ber Gobendiener hinwegzutilgen von ber Oberfläche ber Erbe?

Bobl. Richter, aber tropbem glaube ich, bag man mit Miantonomo nicht gang fo verfahren ift, wie es Chriften geziemte. Doch geschehene Dinge laffen fich nicht anbern. Die Regierungen ber Colouien haben mahrgenommen, bag feit einiger Beit unter ben Gingeborenen von gang Ren- England ein ungewöhnlich bewegtes und gabrenbes leben und Treiben ftattfindet. Der Trot, womit bie Bauptlinge auftreten, und andere Symptome verratben. bag bie Beiben zu einem gemaltfamen Ausbruche fich bereiten. Die Leiter ber Balcolonie, mie bie von Plymouth und Connecticut gaben fich Dabe, ben Umtricben Philipps auf bie Spur zu tommen, aber ber folaue Wilbe mußte biefe Bemühungen lange gu vereiteln. Enblich verschaffte und Sohn Cafamon einen Ginblid in bas buntle Gemebe inbianifder Rante.

John Safamon, ber verworfene Abtrunnige ? Diefer Indianer war ein Abtrunniger, gewiß,

benn er entwich nach feiner Befehrung burch ben trefflichen Gliot wieber in bie Balber, um fein altes Bagabunbenleben fortgufeten. Allein bie Rene fante ibn, er febrte ju und gurud, that in ftrengfter Form Rirdenbuße und murbe ein gefegneter Gehulfe feines Befehrers. Auf einem feiner Befehrungegange traf er gufallig mit feinem alten Befannten Metacom und anderen Sauptlingen gufammen und frine Rlugbeit mußte bei biefer Belegenheit zu erfunden, bag ein großer Schlag gegen bie Beifen im Berte fei. Sofort machte er von bem, mas er gebort, geschen und errathen, bem Gouverneur von Plymouth, unferem Freunde Binslow, ausführliche Ungeige. Aber brei Tage barauf murbe er von brei Indianern granfam ermorbet. Bwei ber Dlorber gelang es gu fangen und fie erlitten ben Tob, wie Rechtens. Der Dritte aber entfam und es mar bies fein Anberer als Metacoms vertrautefter Unterhäuptling, ber teuflifche Annamon. Demnach fteht feft, bag bie morberifche That von Philipp angestiftet ober gerabegu befohlen worben ift, obgleich bie zwei Erwischten jebes Bengniß gegen ibren Sachem verweigerten, fogar auf ber Folter, ein Beweis, in welchem Grabe biefer Beibe bie Bemuther feiner Leute feinem überlegenen Willen unterthan zu machen verftebt.

D, Satan hat zu allen Zeiten feinen Anbangern die Macht der Berführung gegeben. Doch iprecht, Capitain, welche Maagregeln hat die Regierung der Colonie auf Sasamons Eröffnungen hin getroffen?

Borerft bie, alle Gemeinten gum Auffeben gu mabnen. Baffenubungen fur bie Milizen anquorde nen und ben Brubercolonien Radricht von ber bebroblichen Wefahr ju geben. 3ch felbft bin, wie 3hr wißt, auf einer Rundreise begriffen, um in allen Dies berlaffingen nach ben Borrathen von Baffen und Munition zu feben, die maffenfabigen Manner gu muftern und notbigen Ralls ba und bort Anftalten gum Wiberftanbe zu treffen. Bu meinem Bebauern muß ich jeboch fagen, bag ber Borfall mit Safamon Die Leiter ber Colonie mit faft zu anaftlicher Beforgniß erfüllt bat. Namentlich wirfte bie Wahrnebmung, daß Philipp auf eine uns rathfelhafte Deife fo fcnell von ben Angaben Safamons Renntniß erhalten, febr nieberichlagend, weil baraus bervorgebt, bag bie Rublfaben feiner Schlauheit bis in unfre Mitte fich er= itrecten.

Die Lift ber Bofen wird zu Schanden merben an mir, fpricht ber Berr, und wohl bem, ber feiner

Berheißung vertraut. Ja, fuhr ber Greis fort, seine bobe Gestalt aufrichtend und mit bem ganzen Fener jener friegerischen Begeisterung, welche bem Puritanismus so außerorbentliche Erfolge verschafft hatte — ja, laßt ben blutigen heiben antommen! Er soll in uns Männer sinden, welche allen seinen Teuseleien Trotz zu bieten wissen. Der herr hat uns hiehergestührt in dieses Land als in ein neues Canaan, welches er seinem erwählten Bolte bereitet hat. Redlich haben wir diesen Boden erworben, mit unserem Schweiße haben wir ihn gedüngt, mit unserer hande Arbeit ihn urbar gemacht. Fest wollen wir barauf stehen und uns von Keinem davon verdrängen lasesen, von Keinem, und wäre er auch verbündet mit allen Mächten der Hölle!

Amen, sprach ber Capitain und schlug an sein Schwert, bag es freudig in ber Scheibe flirrte; Amen von gangem Herzen. Aber feht, was fommt benn bort fur ein wunderlicher Geselle baber?

Caton folgte mit ben Augen ber auf ben nach. ften Walbvorfprung beutenben Sand bes Freundes und fagte bann:

Das ift ja furmahr ber alte Blacftone. Sicher- lich hat seine Erscheinung Etwas zu bebeuten, benn

ohne gewichtigen Grund hatte ber menschenscheue Ginfiebler seine Walber nicht verlaffen. Seht, er hat uns mahrgenommen und fommt gerade auf uns zu.

3.

Und als wir watend burch bie Furt nun festen, Boran ben Fuhrer, ben vorsicht'gen Streiter, Da fpornte jenfeits einen schaumbenesten Langmahn'gen Rappen ein Savannenreiter.

Bebrungene Formen, Glieber wie von Erze, Lichtblaues Jagbhemb mit scharlachner Franze, Buntfarb'ges Tuchlein um bes haares Schwarze, So fam er naher mit gefällter Lanze.

Im Flug nur, ichien es, wollt' er uns betrachten; Umsonft hinuber santt' ich Ruf und Zeichen. Er fah mich winken, ohne brauf zu achten, Banbte fein Roß und trat es in bie Weichen.

Freiligrath.

Der herankommenbe war, schon seiner angeren Erscheinung wegen, von Standish nicht mit Unrecht als ein wunderlicher Gefelle bezeichnet worben.

Gine lange hagere Greifengestalt, fag er auf einem fleinen, munter ausschreitenben Ochsen, welchen er vermittelft eines burch ben Rafenring bes Thieres gezogenen Strices lentte. Das gebornte Rog und fein Reiter ichienen fich gegenseitig vortrefflich gu verfteben und burch die Gewohnheit eines langen Umgangs mit einander vertraut worden zu fein. Wenn fein Alter nicht im Bege geftanben, hatte unfer Reifenber fein übles Bilb von einem Johannes in ber Bufte bargeboten, fo primitiv fab fein Angug aus, fo abgewettert fein Geficht, von welchem ein langer grauer Bart in zwei nicht febr gepflegten Strangen bis auf ben Lebergurtel herabfiel, welcher feinen abgetragenen ebemals ichwarzen, jest aber in allen Rarben fpielenben Leibrod gujammenbielt. Geine lans gen Beine ftaden in Beinfleibern von Sirfchaut und bie ungeschlacht großen, fast ben Boben berührenben Rufe in Moccafins beffelben Stoffes. Er hatte eine alte langläufige Buchfe auf bem Ruden hangen und trug in ber Sand einen furgen Stab mit eiferner Spite, welcher bie Dienfte von Reitveitiche und Epos ren verfeben mußte.

Lange Jahre hindurch war ber Bater Blackftone — so wurde er allgemein genannt — in biesem Aufzuge im Inneren ber Colonien von Neus England eine befaunte und überall willfommene Ericheinung. Früher babeim in England ein wohlbestallter Pfarrer biscofliden Rirche, batten ibn bie ungerechten Bladereien von Seiten bes Oberhauptes feiner Dios gefe veranlagt, jenfeite bes Dzeans nach einer friedlideren Grifteng fich umguseben. Er folof fich zwar feiner ber puritanischen Gemeinben an, lebte aber mit allen im beften Ginverftanbnig, bas um fo leich. ter aufrechtzuerhalten mar, als Bladftone mit ben Coloniften nur felten in nabere Berührung fam. Bon ungewöhnlicher Liebe gur Ginfamteit getrieben, batte er fich in bie bichteften Korfte fublich vom Charlesfluffe gurudgezogen. Dort lebte er in einer eigenbanbig erbauten Blodbutte vom Ertrage eines Gartens, welchen er mit unenblicher Dube und Corg. falt angelegt und in welchem er eine Obsteultur guwegegebracht, bie im gangen Lanbe nicht ihres Gleis den batte. Zwei junge Ochfen batte er fich, ben eis nen jum Lafithier, ben andern jum Reitpferd, abgeriche tet und man wußte außerbem Bunberbinge zu ergablen von ber Geschicklichkeit, womit er junge Baren, Gleunthiere, Bogel und anderes Gethier gu gabmen und zu anstelligen Benoffen feines einsamen Les bens zu machen verstand. Dur ein paarmal im Jahre pflegte er in ben Anfiedlungen ju erscheinen,

um sein Obst, seine Samereien, sein Honigwaben gegen sonstige Bedürfnisse ber höchst einsachen Lebens-weise, welche er führte, auszutauschen, und bei solowen Gelegenheiten wurde er namentlich von ben Kindern, welchen er allerlei bubiche Raritäten und gute Sächelchen mitzubringen pflegte, jubelnd begrüßt. Im Uebrigen war er trop seiner Menschenschene durchaus kein sanertöpsischer, sondern im Gegentheile ein heiterer, jovialer, bem Scherze geneigter Mann.

Als ber bes schwierigen Terrains ungeachtet russtig vorwärtstrabenbe Bucephalus — biesen classischen Namen hatte ber Einstedler seinem Ochsen gesgeben — in einer Entsernung von einigen hundert Schritten bie beiden Männer erblickte, stand er ftill, wandte ben Kopf nach seinem Reiter zuruck und ließein bumpfes Gemuhe bören. Ein leichtes Schütteln mit bem Stricke von Seiten Blacktone's setze aber bas Thier sogleich wieder in Gang und in der nachsten Minute trasen die Drei zusammen.

Die Begegnung war von beiben Seiten eine hochst freundliche. Selbst Gatons strenge Juge milberten sich beim Anblic bes alten Bekannten und er fagte in einem leichteren Tone als ihm gewöhnlich eigen war:

Willfommen, Bater Blacftone, willfommen in

Swanzen. Welcher gute Bind bat Euch benn fo

weit nach Guben berabgeweht?

Sm, Richter, versette ber Anachoret, bas rechte Bein mit großer Gelentigfeit über ben robgearbeiteten Golgsattel bebend und absteigend — bm, vermuthe fast, ber Wind, ber mich so weit subwarts trieb, mochte Euch nicht viel Gutes bringen.

Wie meint 3hr bas, alter Freund?

Ja, bas ift nicht sobald gesagt und wir thaten vielleicht gut, in Ener Saus zu gehen, benn ich mochte meinen Neuigfeitesach nicht so ohne alles Weistere auf öffentlichem Felce ausleeren.

Gin zweifelhafter Blid auf Ctanbish begleitete

biefe Worte Bladftone's.

Laßt Euch bie Gegenwart meines Freundes hier nicht ansechten, Nater Blacfftone, fagte ber Richter. Es ift ber Capitain Sir Miles Standish von ber Plymouthbai, bessen Name Euch wohl anch schon zu

Ohren gebrungen ift.

Freilich, freilich, mußte ja taub fein, so ich noch nie von bem fleinen Feuerspeier gehört batte . . . . Berzeiht, Capitain, so nennen Guch bie Rothen und versichere Ench, sie thun's mit bem gehörigen Respect. Sie haben einen rüchtigen Zahn auf Ench, fürchten Euch aber ganz passabel.

Standish gab bem Alten lachend bie Hand und fagte:

Sabt 3hr mir vielleicht Gruge von meinen roths

bautigen Freunden gu beftellen ?

Das nicht, nein, aber ich fürchte faft, sie mocheten Guch diese Gruße bemnächt persönlich überbringen und ihre Ansprache dürfte nicht die freundlichste sein. Doch genug des Scherzes, fuhr der Einsiedler fort und sein Gesicht wurde ernst. Es geziemt mir nicht, in spashaftem Tone zu sprechen, da ich der Neberbringer bedentlicher Neuigseiten bin.

Sprecht Freund, fagte Gaton. Das führt Guch

hieher.

Die Beforgniß um das Seil der Colonisten, Richter. Ihr wißt, ich gelte Etwas bei den Rothen, weil ich mich allen jederzeit freundlich erwiesen und vielen in Krantheitsfällen beigestanden bin. Außerzdem halten sie mich für einen großen Medizinmann oder Powow, was freilich unter Christenmenschen keine große Ehre ist, denn so, wist ihr, nennen die armen verblendeten Leute ihre armseligen Gaukler. Indessen verleiht mir der Kuf, in welchem ich stebe, Ruhe und Sicherheit in meiner Jurucgezogenheit und so halte ich mich nicht für verpflichtet, gegen den Titel eines Medizinmannes ausdrücklich zu protestis

ren ... Ich sehe an Eurer gefurchten Stirne, was Ihr barüber benkt, Nichter, allein erinnert Euch an den Spruch Ehristi: Seib flug wie die Schlangen ... Nun wohl, schon den ganzen Winter über batte ich Gelegenheit, zu bemerken, daß ein ungewöhnlich bewegtes Leben unter den Eingeborenen angefangen habe. Meine Siebelei ist eine Art neutraler Boden für alle Weißen und Rothen, welche zwischen dem Charlessluß, dem Pawtucket und dem Taunton nordsoder südwärts, osts oder westwärts wandern, und die häusige Einsehr hätte mich schon läugst dazu gebracht, mein Zelt abzubrechen und es weiter westwärts in die Wälder hineinzutragen, wenn ich's über mich gewinnen könnte, meine prächtig herangewachsenen Obstsbäume zu verlassen.

Ja, man weiß, baß Ihr lieber mit Baumen und Thieren umgeht als mit Menschen, alter Freund, warf bier ber Richter ein.

Und warum nicht? Sind Baume und Thiere boch auch Geschöpfe Gottes und dann, wißt Ihr, bie haben mir nie Verdruß gemacht. Doch ich fahre in meiner Historie fort. Es war da die letten Monate her ein Hin- und Hergehen von Boten und Läufern, ein Anzünden von Rathsfeuern, ein geseimnisvolles Gethue und Wispern unter den Ros

then, bag ich bei mir benfen mußte : Alter Blade ftone, bie Beiben baben Etmas por, Etmas, mas ben Unfiedlern gilt; benn ber friedliche und freunbicaftliche Berfehr, welcher fich fo ju fagen unter meinen Ungen gwifden Stammen angesponnen, welche fich früber bitter bagten und verfolgten, lagt bie Unnahme nicht zu, bag es fich nur um eine ber gewöhnlichen Kamilienganfereien ber Indianer handle. Babrend ich mich nun anstrengte, zu ergattern, marum, mie und wann ber Tomabamt gegen bie Beigen erhoben werben follte, wurde in voriger Bode meine Ciebes lei mit einem Befuche beehrt, ber mich Unfangs gang perpler machte, hernach aber mir bie Uebergenaung beibrachte, bag ein umfaffenber, bochft feind= feliger Blan gegen bie Colonien im Berte fein muffe. Denft euch, ich war gerabe in meinem Garten befchaftigt, einen jungen Birnbaumftamm gu vereteln, als ich meine Sunbe anschlagen, meine Baren brummen und faft zu gleicher Beit eine Frauenftimme von munberbar lieblichem Rlange gu mir fagen borte: Guten Morgen, Bater Bladftone. 3ch ichaute auf und über bie Reng berein blidte eine Dame, Die auf einem bubiden Bony fag und mir freundlich zunidte, wie einem alten Befannten. Satte fie aber mein Lebtag noch nie gesehen, hatte überhaupt noch

nie eine so schöne Laby gesehen. Mußte auch ihren Anzug und ihrer ganzen Haltung nach eine wirkliche und wahrhafte Laby sein. Nahm sich ganz prächtig aus in ihren Gewändern von Sammt und Seibe, hatte etwas so Anmuthiges und boch auch wieder etwas so Majestätisches an sich.

Spiegelsechterei ber Hölle! murmelte Caton und fagte bann laut und mit großem Ernste: Bater Blacktone, ich fürchte, Ihr habt in letter Zeit unter Euren Bäumen und Bestien allzusehr vergessen, daß ber Christ unablässig mit Wachen und Gebet wider bie Versuchungen bes bösen Feinbes ringen soll. Darum hat er Such benn heimgesucht mit seinen höllischen Gauteleien.

Nein, Richter, es war keine höllische Gaukelei. Die frembe Dame war, wenn auch engelschön, bens noch ein Wesen von Fleisch und Blut, so gut wie Ihr und ich.

Die follte ein foldes Weib in Gure wilben Sinterwalber fommen ?

Die Frembe fam nicht allein. Sie hatte tapfere und in ben Balbern wohlbekannte Manner zum Gesleite. Mit ihr kamen zwei berühmte Jäger, ein alter von furchtbarem Aussehen, ben bie Rothhaute Mato, b. i. ber graue Bar, nennen . . . . .

Die Bilger ber Wilbnig. I.

Mato? fragte Stanbish. Mir ift, als hatte ich brunten an der Naraganfettbai ben Namen nennen boren.

Das tann wohl fein, Capitain. Der Jäger ift weitum bekannt, bei ben Naragansetts und Mampanogen sehr geachtet und beliebt, von ben Pequods bagegen gefürchtet wie ber Teufel. Uebrigens ift er ein alter Bekannter von mir, ein Hollander von Geburt, Willem Klopper, sonst auch Groot Willem geheißen.

Groot Willem? schrie ber Richter auf, seine Selbstbeherrschung fur einen Augenblick vergessend. Ja, nun handelt es sich fürwahr um ein teuflisches Werf, ba dieser Ungläubige und Gottesleugner mit

babei ift.

Blacktone sah ben Aufgeregten verwundert an, biefer aber bemeisterte sich rasch wieder und fagte:

Fahrt fort, Freund.

Den jungeren Jäger, welchen Willem wie seinen Sohn halt, nennen die Indianer das Goldhaar, weil das Haar des stattlichen Jünglings in der That einen goldblonden Schimmer hat. Ich weiß weiter Nichts von ihm, obgleich er schon früher dann und wann bei mir einsprach.

Alfo mit biefen Beiben tam bie frembe Laby?

Ja, aber nicht mit diesen allein. Es war bei ihr auch ein Mann von seemännischem Sebahren und einer so gebieterischen Haltung, daß mir schien, er sei gewohnt, vom Hinterbeck eines Orlogschiffes herab Besehle zu ertheilen. Ich weiß nicht recht, war er ber Bruber ober ber Mann ber Laby, jedenfalls beshandelte er sie mit außerordentlicher Jartheit und Achtung. Seine Manieren waren die eines Franzmanns und als solchen verrieth ihn auch die Art und Weise, wie er das Englische sprach. Groot Wilslem redete ihn mit Capitain an, aber der jüngere Jäger nannte ihn einmal . . . ja, wartet . . . richstig, er nannte ihn einmal De Lussan.

De Luffan? fuhr nun feinerseits Stanbish auf, als hatte ihn unverfebens eine Ratter gebiffen. De

Luffan? Wie, Dann, bortet 3hr recht?

Die Lippen bes Fragenben zuckten und feine Ausgen schoffen Blibe unter ben zusammengezogenen Brans en hervor.

De Luffan? fragte auch Caton. Wie, ift bas

nicht ber Name bes Frangofen, welcher . . . .

Still, mein Freund, fiel ihm Stanbish mit els ner abwehrenden Geberbe ins Wort. Und Ihr, Bater Blacftone, besinnt Such, habt Ihr wirklich ben fraglichen Namen beutlich gehört? So bentlich, wie gerabe jest ber meinige aus Eurem Munde ging. Der Mann scheint aber mehrere Namen gu fuhren.

Welchen noch?

Ihr follt es fogleich hören. Zuvörberft aber muß ich berichten, baß bie Dame noch einen weiteren Begleiter hatte. Wer ber war, wurdet ihr wohl schwerlich errathen.

Saltet uns nicht auf, fprecht! fprecht! fagte

Standish in heftiger Aufregung.

Es war fein Anberer als ber fubne Canonchet, Sachem ber Raraganfetts.

Das Erstannen ber Buborer bes Ginfieblers

fteigerte fich immer mebr.

Die Lady, suhr Blackstone fort, sprach mich um Gastfreunbschaft an und rastete in meiner hatte, während sich die Männer im Garten unter einem Baum niederließen und ein flüsterndes Gespräch führten. Nach einigen Stunden erschien ein Käufer Gasnonchets mit einer Melbung und wenige Minuten darauf hielt ein ziemlich starter Indianertrupp am Eingang der Lichtung, auf welcher meine Siedelei steht. Ein häuptling von imponirendem Aussehen sonderte sich von dem hausen und kam auf die hützte zu. Ich erkannte ihn auf der Stelle: es war

ber Sachem ber Wampanogen, Metacom, welchen wir König Philipp zu nennen pflegen. Der Narasganfett ging ihm entgegen, um ihn zu empfangen, und die beiden mächtigen Häuptlinge begrüßten sich mit würdevoller Freundlichkeit, worüber ich mich höchslich verwunderte, benn die beiden Stämme haben sich ja seit alter Zeit gehaßt und besehbet. Nach gescheshener Begrüßung schritten sie nebeneinander dem Garsten zu und da hörte ich Metacom seinen Begleiter fragen: Ist El Exterminador angesommen? Ja, erwiderte Canonchet, der häuptling des Donnerschisses ist hier und erwartet meinen Bruder Metacom.

El Exterminador? rief Standish aus. Ihr erzählt uns Rathsel über Rathsel. El Exterminador, der Häuptling des Donnerschisses? Das Wort ift spanisch und bedeutet "der Vertilger." Diesen Nasmen aber führt der verwegene Flibutier, welcher sich in der westindischen und mexifanischen See einen surchtbaren Auf erworben. Die Colonien sind voll von Erzählungen seiner Thaten und es kommt kaum ein Schiff aus dem Süden her in unsere Häfen, ohne eine neue Geschichte von dem Piraten mitzubringen, welchem die Spanier, seine Todtseinde, sex nen bezeichnenden Namen gegeben. De Lussan und El Exterminador eine und dieselbe Person? Wunders

bar, munderbar! Doch fagt, hattet 3hr nicht Gelegenheit ben Ramen ber Laby zu vernehmen?

D boch. Der Frangmann nannte fie 36 -

nis - fin.

36 - nie - fin? Mit biefem munberlichen

Namen weiß ich Nichts zu machen.

Es ist ein indianischer Name, mußt Ihr wissen, Capitain. Ich bin mit dem Kauderwelsch der Rothshäute ziemlich gut bekannt und so kann ich Euch sagen, daß Ih — nis — kin Krystall bedeutet.

Rryftall? Bater Bladftone, erinnert 3hr Guch nicht, von welcher Farbe bie haare und bie Augen

ber Laby maren?

Freilich, wenn Guch bas Bergnugen macht. Ihre Augen hatten ben bunfelbraunen Schmelz ber Augen einer jungen Sinbin, ihr Saar aber mar rabenichwarz.

Das trifft zu, bas trifft zu, murmelte Stanbish in fich hinein. Sollte es mahr, follte es möglich

. fein ?

Was, Capitain?

Richts, Freund. Ergablt weiter.

Ja, ich habe nicht eben viel noch zu erzählen. Die Fremden hielten alle zusammen eine Berathung, welcher auch die Laby beiwohnte. Ich konnte aber die Gefellschaft bloß aus der Ferne beobacten, benn

eine gebieterifche Bewegung Metacoms verbot mir, naber zu treten. Rur foviel bemerfte ich, bag bie Berhandlung lange bauerte, bag querft Uneinigfeit in ber Befellichaft zu berrichen ichien, bag bie beiben Sauptlinge ber einen, bie Uebrigen ber anbern Deis nung maren, bag ber Kangmann und ber junge Sager lebhaft auf bie beiben Sacheme einsprachen, noch lebhafter aber bie Laby, bie endlich bie Banbe ber Bilben ergriff und ihnen ein Berfprechen abzunothis gen ichien, welches fie gulett auch zu geben ichienen, Metacom jeboch nur nach langem Wiberftreben. gen Abend zu verließ bie gange Gefellichaft, nachbem fie ein Dabl eingenommen, wie ich es zu geben vermochte, meine Siebelei. Die Laby bantte mir mit holbseligen Worten und ber Frangmann marf beim Beggeben ein balb Dutenb golbene Louis auf ben Tifd. Metacom aber wintte mich noch bei Geite und fagte mit ber ibm eigenen nachbrudlichen Betonung zu mir: Dein Bater war ftets ein Kreund ber ros then Manner, Er bleibe es. Er vergeffe, wen er beute in feinem Diawam geschen. Sein Saupt ift grau und er ift meife: er bente baran, wie es bem Sunb Safamon erging, ber ben Blaggefichtern pon Bly: mouth Lugen über feine Stammgenoffen in bie Dbren flufterte . . . . Safamon? entgegnete ich. 3ch weiß Nichts von Safamon, Sachem. Wie erging's ibm benn? . . . Der Tomabamt ber Wampanogen fanb ben Beg jum Gebirne bes Berrathers, ermis berte ber Sauptling mit einem feiner fcbrectlichen Grun bes Balbes meine Gafte verschlungen hatte, warb mir mahrhaftig gang wirbelig in meinem alten Ropfe. 3ch wußte mir nicht zu rathen noch zu belfen, aber ber Bebante ließ mir feine Rube, bag aus ber Bereinigung fo frembartiger Glemente, wie fie beute in meiner Sichelei ftattgefunben, ben Colonien Unbeil entfteben muffe. Die Drobung Metacoms bestärfte mich noch in biefer Borftellung, und jo fattelte ich am anbern Morgen in aller Frube meinen Bucephalus und machte mich nach ben Unfiedlungen auf, bamit ben Bewohnern berfelben bie Grgablung bes von mir Erlebten vielleicht zu rechtzeitiger Barnung bienen mochte. 3ch nahm meinen Weg über Provibence, benn mir war unflar im Beifte und ich wollte vor Allem ben Rath meines Freundes Roger Milliams einholen.

Da waret Ihr auf bem unrechten Bege, Bruber Blackftone, sagte Caton ftreng. Es geziemt fich nicht für einen Mann in Euren Jahren, Gemeinschaft mit Solchen zu halten, welche ber Bund ber Gläubigen als Irrlehrer und Unrubftifter ausgeftogen bat.

Freund, entgegnete ber Einsiebler lebhaft, ich will über Eucr Berfahren gegen Roger Williams nicht mit Euch rechten. Aber Niemand soll je von bem alten Blackftone sagen, daß er alten Freundschaften untreu geworden. Williams hat mir große Dienste erwiesen und ich ehre und liebe ihn. So sollten auch billig die Leute in den Ansiedlungen ihun, benn Williams ist auch jest noch wehr für ihr als für sein eigenes Wohl beforgt und hat diese Gesinsnung bei jeder Gelegenheit durch die That erwiesen.

Das ist mahr, bestätigte ber Capitain. Wilsliams hat sich große Verbienste um die Colonien erworben und mandmal will mir scheinen, er sei von ben Leitern unserer Kirche mit mehr harte als driftlicher Liebe behandelt worden.

Eaton wollte Etwas erwibern, allein Blackftone schnitt ihm bas Wort ab, indem er in feiner Erzählung fortfubr:

3ch traf Williams frant und leibend. Bare er bas nicht gewesen, so hatt' ich ihn gar nicht getrofen, benn er wurde sich, wie er sagte, selber aufgemacht haben, um seine Brüder in den Ansiedlungen vor ben Gefahren zu warnen, welche von Seiten der

Indianer fie bebrohten. Mancherlei Symptome batten ibm bas Berannaben biefer Gefahr angezeigt und er hatte fie, geftust auf bas bobe Unfeben, beffen er bei allen Stammen ber Gingeborenen von Neu-England genießt, ju befdworen versucht, naments lich vermittelft feines fouft fo bebeutenben Ginflufes auf ben Sachem ber Naraganfetts. Aber er fanb biefen verschloffen und unzuganglich, obwohl ibm perfonlich noch immer febr freundlich gefinnt. Williams tit überzengt, bag Metacom mit ben Schlingen feis ner Schlaubeit ben Naragansett umgarnt unb fühnen Chrgeiz bes Letteren zum Berberben ber Coloniften benüten molle. Er murbe febr traurig. ich ihm von ber Bufammentunft fprach, welche in meinem Saufe ftattgefunden, fowie von bem fleinen Abenteuer, meldes ich unterwegs noch gehabt.

Das war bas? fragte Stanbish.

Ich tam am Mount Wallafton vorüber, welchen Ort bie thörichten Leute, bie bort ihr ausgelaffenes Wefen treiben, Merry Mount (ber luftige Berg) genannt haben.

Mount Dagon follte er beigen, murmelte Gaton

zornig.

3ch mag mit Thom Morton und feiner tollen Banbe Richts zu schaffen haben und fo trieb ich ben

Bucephalus an, rasch an ber Ansiedlung vorüberzugehen. Allein Morton ftand gerade unter ber Thure
und nöthigte mich fast mit Gewalt zur Ginkehr, um,
wie er sich ausbrückte, einen Becher hippokras auf
bas Wohl König Karls und einen zweiten auf ben
Untergang aller psalmirenben Nasensstüllierer zu trinten.

Berberben über bie Sohne Moabs und Ama-

lets! fagte ber Richter.

Es herrschte ein heilloser Larmen in bem Fort, fuhr Blackfrone fort. Sie hielten gerade wieder eine ihrer zügellosen Schlemmereien. Trunkene Indianer taumelten burch die Gange und im hofe tanzten Mortons Spieggefellen mit indianischen Weibern einen unzüchtigen Tanz um einen frischgepflanzten Maisbaum her.

Grenel ber Abgötterei! rief Gaton ingrimmig aus. Da feht Ihr, Capitain, die Folgen ber uns zeitigen und sündlichen Nachsicht, welche die Regiestungen ber Colonien gegen diese Rotte Korah hegte und hegt. Ift nicht jede heimsuchung, die der herr und bereitet, eine nur allzu verdiente, wenn wir es dulben, daß der Boden des Landes der Pilgrimme mit solchem heidnischen Frevel besteckt wird? Fürwahr eine strenge Züchtigung ist und vonnöthen, um uns

gu bem Gifer und ber Lauterfeit ber Grunber biefer

Unfiedlungen gurudzuführen.

3hr habt Nedt, Freund, verfeste ber Capitain. Es ift ein großer Fehler begangen worben, fürcht' ich, bag ber verworfene Morton und feine schändlichen

Gefellen fo lange im ganbe gebulbet murben.

Ja, es ift eine verberbliche und gefährliche Banbe, fagte Bladftone. Gie gieben nicht nur alles Befinbel von gang Reu- England an fich, fteden nicht nur bie Gingeborenen mit ihren Laftern an, fonbern treiben auch bem Berbot ber Colonialregierungen gum Erot einen Sandel mit Renergewehren, Bulver und Blei, fo bag bei ben Indianern immer mehr Buchfe an bie Stelle bes Bogens tritt. haben fie ihrer feinbseligen Gefinnungen gegen Colonisten gar fein Behl mehr und ein pralerifches Wort Mortons hat mich febr beforgt gemacht. Dann mar freilich ftart betrunfen, wie er es immer zu fein pflegt. Er ließ nicht ab, bis ich, nur wieber von ihm loszufommen, einen Becher genommen. Dann führte er mich im Saufe umber und zeigte mir brei ober vier Riften voll neuer foviel ich bavon verftebe, trefflich gearbeiteter Reuergewehre und fagte : Gebt, alter Pfaffenbart, biefe Dinger ba follen bie nafelnben Bialmenoraler aus Reu-England wegblasen und bann wollen wir bas lustige Leben von Alt-England überall etabliren.
— Bah, entgegnete ich, Feuergewehre bedürfen gesgeschickter Hände. — D, sagte er, macht Euch keine Sorge d'rum. Die Hände werben sich sinden, weiße und rothe, versichere Euch. Habt Ihr schon mal von El Exterminador gehört? — Nein, erwiderte ich möglichst unbefangen. — Nicht? Run Ihr werdet wohl bald von ihm hören und von Thom Morton und sonst noch von allerlei Leuten.

Michter, fagte ber Capitain, als Blacktone seine Erzählung beenbigt hatte, bieser Schurke Morton hat in seinem Rausche Worte gesprochen, bie für und koftbar sind. Alles zusammengehalten, was unser Freund hier und mittheilte und was wir außerdem noch in Ersahrung gebracht, scheint es keinem Zweisel zu unterliegen, daß ein Complott gefährlichster Art gegen die Colonien existirt und vielleicht balber als wir glauben möchten, zum Ausbruche kommen wird

Dies ift auch die Meinung Roger Williams, bemerkte ber Einsiedler. Er hat baber ungesäumt Eilboten nach Connecticut hinüber und nach Massachusetts hinauf abgesendet, um Warnungen in die Ansiedlungen zu bringen; mich aber bat er, zum

namlichen Zwede in bie Dieberlaffungen von Ply-

mouth herüberzugehen, und ba bin ich.

Ihr habt Euch burch Guren Botenritt verbient gemacht um bie Gemeinbe bes herrn, sagte Caton, und er wird an bem Tage ber großen Rechenschafts-ablegung bessen eingebent sein. Capitain, was ift bei so bewandten Umständen an unserer Stelle zu-nächst von uns zu thun?

Wir muffen zunächft, lautete bie Antwort bes Gefragten, die angeordnete Musterung beschleunigen. Der Zusammentritt ber waffensähigen Mannschaft von Swanzen und von ben kleineren weiter gegen Often und Suben zerstreuten Ansiedlungen, welche zur hiessigen Gemeinbe gehören, muß fratt erft übermorgen schon morgigen Tages stattfinden . . . .

Morgen, Capitain? fiel ber Richter bem Rrieges main in's Bort. Ihr vergest, bag morgen Sabsbath ift, an welchem alle weltlichen Geschöpfe ruben

muffen.

Mein Freund, ich vergaß bas nicht. Aber ich bente, ein fo bringenber Fall gestattet eine Abweis

dung von bem Buchftaben bes Gefetes.

Zuerst Gott bie Chre immer und alle Zeit! fagte Caton nachbrudlich. Gefahr ift im Anzuge, ich verkenne es nicht. Ob fie aber so bringenb sei, um

eine fündhafte Entweihung des Sabbaths zu entschutdigen, das ist noch zu untersuchen und soll unters
sucht werden, bevor ich in eine Störung der Sabbathseier willige. Gine Anzahl verläßlicher, mit den
Zeichen der Wälder vertrauter Männer soll sofort
in der Nachbarschaft auf Rundschaft ausgehen. Wir
inzwischen wollen uns vor Allem mit dem Rüstzeug
des Gebetes anthun und ich will mit unserem wurbigen Prediger Rücksprache nehmen, daß der morgige
Sabbath als ein außerordentlicher Buß- und Bettag
geseiert werde. Ist erst der Geist vorbereitet zum
Streite, wird er den Leib nur besto kräftiger und
eifriger machen.

Stanbish fannte feinen Mann zu gut, um nicht zu wiffen, bag eine Opposition von feiner Seite hier Nichts bezwecken murbe. Daher begnugte er fich, zu

fagen :

Handelt nach Eurem Gutbunten, aber Ihr wersbet mir, falls wir die Erfahrung machen follten, baß unsere Gegner ihrerseits ganz und gar Nichts um die Sabbathsruhe sich bekummern, bezeugen, baß ich meinerseits die Anstalten zum Wiberstand gegen thre Plane beschleunigen wollte. Und bamit genug hievon. Uebrigens will ich wenigstens den heutigen Zag nach Rraften nuben. Ich werbe die Waffen-

und Munitionsvorrathe untersuchen, welche, wie 3hr mir fagtet, in Gurem Saufe verwahrt find, und bann werbe ich die Führung ber Streispartie übernehmen, welche in ben Walbern ihre Runde machen foll

Gut, versette Caton, und nun lagt uns in's Dorf gurudfehren. Unfer Freund Blackftone wirb bas Beburfnig fublen, nach seinem Morgenritte einige

leibliche Stärfung ju fich zu nehmen.

So gingen sie langsam die Anhöhe hinab, gefolgt von Bucephalus, welcher seinem Herrn wie ein Hund nachschritt. Alle brei waren schweigsam, benn ein Versuch des gesprächigen Einsiedlers, die Unterhaltung wieder anzuknüpsen, mißlang, weil Caton fowohl als Standish vollauf mit ihren Gedanken zu thun hatten. Der greise Puritauer versenkte sich in seine schwärmerischen Vorstellungen von der Heimsuchung, welche ja Gott selbst durch Wunderzeichen angekündigt, und dem Capitain gab ein Umstand, bessen Vlackstone in seiner Erzählung erwähnt hatte, viel zu denken.

Unten am Ufer bes fleinen Fluffes angefommen,

fcaute Caton auf und fagte:

Wir wollen, wenn es Euch ansteht, im Borubers geben beim Prediger einsprechen. Es ift nur ein kleiner Umweg, benn wir befinden uns hier ohnes hin am Ende bes Dorfes. Seht bort unter ber Föhrengruppe liegt seine Wohnung und biefer Fuß-

meg führt uns barauf gu.

Da fich tein Wiberspruch erhob, ging ber Richster ben Uebrigen voran noch eine Strede am Ufer hinab. hier erweiterte sich bas Bett bes Wassers, wie auch bas Thalbeden, und bas jenseitige Ufer lief in eine verhältnismäßig große Gbene aus, in eine forgfältig gerobete Wiese, beren Frühlingsblumensschmud erst gestern ber henerndte zum Opfer gefalzien war.

Bir muffen über ben Bach, fagte ber Richter,

aber er ift bier gang feicht; fommt nur.

So sprechend mar er im Begriffe, seinen Fuß auf einen ber großen Steine zu seten, welche die Dorfbewohner zu ihrer Bequemlichteit Schritt für Schritt von einem Ufer zum andern in das Wasser gelegt hatten, als ein plotlicher Ausruf Blacktone's ihn zurüchielt.

Bas gibt es? fragte Stanbish, aus feinem

Sinnen aufgestört und gleich Gaton fillftebenb.

Seht! erwiberte ber Ginfiebler, mit ber Sanb nach ber Biefe binuberbeutenb.

Eaton und ber Capitain manbten ihre Blide ber bezeichneten Stelle zu und faben einen Reiter Bilger ber Wildniff. I.

Harriston Copole

in vollem Roffeslauf über bie grune Flache babers fommen.

Die Erscheinung eines einzelnen Reiters mare im gewöhnlichen Lauf ber Dinge tein Greigniß gewesien, welches große Beachtung erregt hatte; allein die Gemüther unserer Freunde waren von Borstellungen und Besorgniffen erfüllt, welche sie geneigt machten, auch dem Gewöhnlichen eine ungewöhnliche Bedeutung beizulegen. Dit gespannter Erwartung sahen sie dem Nähertommen des Reiters eutgegen und ihre Unruhe steigerte sich, als sie gewahr wurden, daß es ein Indianer set.

So, 's ift eine Rothhaut, fagte ber Capitain. Der Bursche reitet einen stattlichen Rappen. Dochte wissen, wo er ben gestohlen hat. Sollte es vielleicht ein Krieger aus einem ber uns befreundeten Stamme ber Pequods oder Mohitans sein, der eine Botsichaft aus ten Ansiedlungen an der Naragansettbai berausbringt?

Nein, '& ist ein Wampanog, verlaßt Euch brauf, entgegnete Blacktone. Seht nur bas rothe Tuch, welches bie Häuptlinge seines Stammes turbanaretig um ben Kopf gewickelt zu tragen pflegen.

3hr habt Recht. Auch ift's wohl tein gemeiner Krieger, fondern ein Sauptling, nenigstens feinem

rothbefranzten Jagbhemb und bem Ablerfeberbufchel an ber Spite feiner Lanze nach zu schließen. Außerbem hat er eine Buchse auf bem Ruden hangen. Was meint Ihr, Richter?

Ich weiß nicht, was ich sagen foll. Es ist lange ber, seit sich einer ber ftorrischen Seiben in Swanzey hat bliden laffen. Aber seht nur, wie er reitet.
Scheinen er und sein Roß, nicht mehr Gebilbe von Luft als Geschöpfe von Fleisch und Blut zu fein? Fürwahr, vielleicht ist biese Erscheinung nur ein abermaliges Zeichen, baß wir Buße thun und wachsam sein sollen.

Der Capitain gudte über biefe ichwarmerische Gefpenfterfeherei am hellen Tage leicht die Schultern, antwortete aber nicht, fondern fah mit bohrenben

Bliden bem Beginnen bes Rremben ju.

Dieser galoppirte in gerader Linle auf ben Bach zu. In einer Entfernung von hundert Schritten wandte er jedoch ploklich seine Pferd, beschrieb einen Kreis auf der Biese und jagte bann, seine Lanze über bem Kopfe schwingend, lintshin gegen das Dorf hinauf. Doch nur wenige Setunden blieb er hinter den Baumgruppen verschwunden, bann erschien er wieder auf der Wiese, tummelte sein Roß in den fühnsten Courbetten im Kreise, spornte es aber

mals in schnellften Lanf, eilte bavon, fam wieber und bielt endlich regungslos, faum breißig Schritte vom jenseitigen Ufer bes Baches entfernt.

Romm naber, wenn bu ein Freund bift, rief

Caton binuber und mintte mit ber Sand.

Der rothe Rrieger hatte fein Gesicht gerabe ben Dreien zugekehrt und ber Ruf bes Richters mußte sein Ohr erreicht haben. Allein er rührte und regte fich nicht.

Wahrscheinlich versteht er fein Englisch, fagte Blacktone und rief bann im Dialett ber Polanofeten bem Indianer zu: Was bringst bu uns, Brnber Wampanog?

Der Angerusene verharrte auch jest in seiner Regungslosigfeit, aber Standish schrie mit einmal auf:

Ha, ein fanberer Bruber bas! Es ift ber teuftifc Annawon, ber Mörber Safamons, ich erkenn'
ibn. Auf ihn, ber Schurfe ift vogelfrei!

Und wie er biefen gornigen Ruf ausstieß, riß ber Capitain gugleich eines feiner Faustrohre aus bem Gurt, spannte ben Sahn, zielte und fenerte mit Gebankenschnelliafeit.

Gine plobliche heftige Bewegung bes rothen Rriegers ichien zu verrathen, bag bie Angel ihr Biel nicht verfehlt habe. Aber Annawon blieb bennoch

fest im Sattel, warf sein Roß herum, jagte in bie Wiese hinein, tehrte wieder um, sprengte am Ufer bes Baches hin, schwang seine Lanze und stieß, bis jest so schweigsam, im herausforderubsten, fast höhnisschen Tone bas furchtbare Rriegsgeschrei seines Stammes aus.

Steh, Beibe, fteh, wenn bu ein Mann bift! fchrie ber tapfere Capitain und fturzte mit gezücktem Schwerte burch ben Bach bem gegenüberliegenben

Ufer gu.

Als er die Wiese erreicht hatte, tam der Wilbe mit gefällter Lanze auf ihn zugestogen. Standish erwartete ihn festen Fußes. Allein der Indianer machte plöhlich wieder Rehrt, zügelte dann in einer Entfernung von etwa zweihundert Schritten sein Roß, nahm die Büchse vom Rücken und schoß sie, ruhig zielend, auf den gegen ihn anrennenden Capitain los. Die Rugel riß diesem den Hut vom Ropse und schleuderte denselben weithin auf den Rasen. Standish wantte einen Augenblick, aber sogleich ermannte er sich wieder und entlud sein zweites Pistol auf den Gegner. Der Wilbe verhöhnte die geringe Tragsweite des Gewehrs mit gellendem Gelächter, schien aber keineswegs gewillt, dem muthig vorwätts eilenden Angreiser standzuhalten, denn er rückte die Züs

gel, ließ noch einmal fein schredliches Suh — ruprob — noh! ertonen, sprengte bann schnell wie ber Wind die Wiese ihrer ganzen Lange nach rechts hinab und verschwand am Ausgang bes Thalchens in ben Schatten bes Urwalbs.

Standish murmelte einen herzhaften Fluch zwischen ben Bahnen, wahrend er fein Schwert in bie Scheibe ftedte, seinen burchlocherten hut aufhob und zu seinen Freunden zurudsehrte, welche inzwischen ben Bach überschritten hatten.

Satte ich boch meinen Grauschimmel zur Stelle gehabt ftatt Eures Ochsen ba, Meister Blackftone, sagte er mismutbig; ber rothe Schust hatte nicht so ungestraft sein Spiel mit mir getrieben.

Beruhigt Gud, Freund, ermahnte ibn ber Rich. ter. 3br feib fo eben einer großen Gefahr entgan-

gen und folltet bem herrn bantbar bafur fein.

Das bin ich, bas bin ich, Richter, aber beghalb barf ich boch wohl munichen, bag es mir hatte versgönnt sein mögen, bem mörberischen hund auf Schwerteslänge nahezufommen.

Ihr habt ihm auch aus ber Ferne einen Dentzettel zugestellt, Capitain, sagte Blackstone, und er hat, will mir scheinen, die Bescheinigung richtigen Empfangs mit rother Dinte hier ins Gras geschries

ben. Seht, ba hielt ber Beibe, als 3hr Euren ersten Schuß auf ihn losbrannter, und meine alternben Angen mußten mich taufchen, wenn hier nicht Bluts,

tropfen an ben Grasfpiten bingen.

Sm, versette ber Capitain, die Stelle untersuchend, wenn ich auch wirklich ihn und nicht blog bas Pferd getroffen, so ift's jedenfalls nur ein Streifschuß und ber schabet dem Gewürm nicht mehr als 'ne Ohrseige. Aber sagt boch, mas hatte wohl bie Erscheinung bes Kerls zu bedeuten?

Gr mag als Spaber gefommen fein, meinte

Bladftone.

Als Späher? entgegnete Stanbish. Nein, Bater Blacktone. Ihr mußt, verzeiht mir, wenig vom
indianischen Kriege verstehen, um zu glauben, eine
Rothhaut gehe am hellen Tage und in so unvorsichtiger, ja frech heraussordernder Manier auf Kundichaft. Hiezu, wie überhaupt zur Aussührung ihrer
Tenfeleien, wählen die Rothen am liebsten die Nacht.
Und doch muß dieser Besuch irgend eine Bedeutung
baben, benn die Indianer, so blinde Keiben sie auch
sind, thun Nichts ohne Bedacht und Absicht. Was
es wohl sein mag? Der Bursch, welcher sieher weiß,
daß er von dem Plymouther Gericht geächtet ift, legte
es ja ordentlich darauf an, angegriffen zu werden.

Ja, bemertte Gaton, und gerade biefer Umftanb fcheint mir geeignet, über fein rathielhaftes Beginnen einen Fingerzeig zu geben.

Die fo? Sprecht!

In ihrer Verstocktheit gegen die Erkenntnis bes wahren Gottes halten die rothen heiben viel von den abgöttischen Wahrsagereien ihrer Zauberer und Baalsepriester. Ich erinnere mich, gehört zu haben, daß seit dem Pequodkriege eine Prophezeiung unter ihnen umlause, des Inhalts, im nächsten Kampse der Indianer mit den Blaßgesichtern werde diejenige Partei zuleht den Sieg davontragen, welche von der anderu zuerst angegriffen und verwundet würde, und so möchte es sein, daß der Erscheinung des rothen Mörders dieser göhendienerische Wahn zu Grunde läge.

Allerbings, bestätigte Stanbish. Doch fommt, wir haben feine Zeit mehr mit Reben zu verlieren. Wir muffen sofort in die Wälber, um nach der Spur bieses Burschen zu sehen und zu erfunden, ob die Nachbarschaft nicht noch mehr berartige Besucher

berge.

Co sprecent schritt er ben beiben Anbern rafch voran bem Dorfe gu.

Enbe bes erften Banbes.

## ALBUM.

-05606666

## Bibliothek deutscher Originalromane der beliebtesten Schriftsteller.

Die Bilger ber Wildnig.

Bweiter Band.



Tabor, 1853.

Berlag von 3. 2. Rober.

## Die

## Pilger der Wildniß.

€®®3--

· Siftorifder Roman

non

Dr. Johannes Scherr.

3meiter Band.



Tabor, 1853.

Berlag von 3. g. Rober.

Druck bei Al. 3. Lanbfraß in Taber.

4.

Und Dg, ber König zu Bafan, zog aus, und entgegen, mit feinem ganzen Bolfe zu Ebrei zu ftreiten.

Deuteronomion, III. 1.

Die Streifpartei, welche ber tapfere Capitain in bie umliegenben Bolber geführt hatte, fehrte nach Einbruch ber Nacht zurud, ohne bag ihre Nachforsichungen irgend welches Reful:at von Bedentung gehabt hatten. Zwar bie Spur Annawons war in jud.

licher Richtung weithin auf beiben Ufern bes Baches verfolgt worben, allein ber Wilbe hatte einen zu großen Vorsprung, als baß von einem Einholen beffelben hatte die Rebe sein können. Außerdem wurde von den — ihrem Geschäfte durchaus gewachsenen Männern keines jener verdächtigen Zeichen bemerkt, aus welchen die Anwesenheit eines Feindes in den Wälbern gesolgert werden konnte. Standish erklärte daher bei seiner Rücksehr seinem Wirthe mit vollkommener Uederzeugung, daß die Erscheinung Annawons vorerst wohl weiter Nichts zu bedeuten hätte als die trotige Absicht eines ehrsüchtigen Kriegers, den Aberglauben seiner Landsleute zu seinen Gunsten auszusbeuten.

Diese Ansicht eines im Walbkriege so erfahrenen Mannes beruhigte ben Richter nicht wenig und es gereichte ihm zu stiller Freude, nun mit seinem ganzen Sinnen und Denken ben seierlich ernsten Betrachtungen des morgigen Sabbaths sich überlassen zu können, nm so mehr, da er vor der Zurückfunst des Capitains eine ungestörte Sabbathseier kaum zu hossen gewagt hatte. Seine Besorgnisse waren nämlich durch Lovely, deren Heimfunst kurz nach Standish Weggang in den Wald erfolgte, um ein Bedeutendes vermehrt worden. Das Mädchen hatte ihm mit der ganzen

Offenbergiafeit ihres Befens ihr Abentener mit ber Indianerin ergablt und in ihrem Berichte nur einen Buntt ausgelaffen, ben ichmerglichen Moment, wo ihr bie Giferfucht ber jungen Bilben bie Beschaffenbeit threr Gefühle fur Thortil Bitingfon geoffenbart. 36. re Bericomibeit tonnte es nicht über fich bringen. auch nur ben Ramen bes fo eifrig um fie und bie Abrigen beforgten Barners auszusprechen, und fie begnugte fich, benfelben bem Richter gegenüber mit bem indianifden Ramen "bas Golbhaar" gu bezeichnen. Auch bes alten Trappers ermabnte fie, wie Sib - lab - bib gethan, nur als "bes grauen Baren," allein gerabe biefe Benennung, beren Bebeutung er aus Blacftone's Mittbeilungen fannte, machte ben Richter ftubig. Er mußte nicht, in welchen Begiehungen ber graue Bar und bas Golbbaar qu Lovely und ben Ihrigen ftanben, benn Groot Willem und fein junger Begleiter hatten wie gur Belobnung ber Dienfte, welche fie ben Aluchtlingen geleiftet, bas Berfprechen geforbert, bem Richter bas Bufammentreffen mit ihnen zu verschweigen, und biefes Berfpreden war gegeben und ftreng gehalten worben. Da aber nichts Inquisitorisches in feiner Ratur lag, beschränkte er fich barauf, anzunehmen, bie verfolgten Wanberer mußten bei ihrer Klucht von Connecticut

her irgendwo mit Groot Willem zusammengetroffen sein, zu welchem er in einem entschieden feindlichen Berhaltniffe ftand, das später von unserer Seite eine

nabere Beleuchtung erfahren foll.

Der Richter theilte bas von Lovely Gehörte bem Capitain mit und biefer nahm fich vor, am nächsten Morgen selber mit bem Mäbchen zu sprechen, um eine Sache, welche für bas Gemeinwohl ber Colonien von vielleicht nicht geringer Bebeutung sein konnte,

wo möglich mehr aufzuflaren.

Die Nacht vom Sonnabenb auf ben Sabbath verfloß fur bas Saus bes Richters fowohl als fur bas gange Dorf in volltommener Rube. Der Conntagemorgen flieg flar und icon über bie Balber berauf. Gine feierliche Stille herrichte in ber gangen Unfiedlung, benn nicht nur rubten alle Beichafte, fonbern die Bewohner enthielten fich fogar jeber lauten Meußerung und bielten fich auch bie Rinber gleich ben Ermachsenen ftille in ben Saufern, bis bie Stunbe gum Rirchgange gefommen mare. Ginige Bemes gung, um nicht zu fagen Geschäftigfeit, mar jeboch auf bem Sof von Catons Saufe mabrgunehmen. Stanbish hatte namlich bei bem Bausberrn Zweierlei burchgefest, erftlich bag bas moblgelegene und verpallifabirte Saus, welches ber Unfiedlung gleichfam

als Citabelle biente, auf alle galle bin einigermaßen in Bertheibigungszuftanb gefest murbe, und zweitens, baß Bladftone von ber Strenge ber Sabbathsfeier im puritanifchen Sinne bispenfirt und beauftraat werben follte, feinen Botenritt weiter nach ben warts gelegenen Unfiedlungen bin fortzuseten. Der Richter hatte zwar gegen beibe Bunfche eifrige Ginwendungen erhoben, benn bie Bucht ber firchlichen Gemeinschaft, beren Mitglied er mar, rechnete bas Reifen in weltlichen Beichaften am Sabbath burchaus zu ben unerlaubten Dingen und ichrieb überbaupt eine Enthaltsamfeit von forperlicher Thatigfeit por, wie fie nur von ben ftrengften Befolgern ber mojaifden Gefete beobachtet werben tonnte und fann. Inbeffen war bie Rothwendigkeit, bie Unfiedlungen gegen bie Meerestufte bin gur Bachfamfeit aufzuforbern und einstweilen auch an Ort und Stelle felbit gegen alle Möglichkeiten Giniges vorzukehren. benn boch zu gebieterisch, als bag nicht eine Abmeidung von bem Buchftaben ber firchlichen Satungen ftatthaft befunden worben mare.

So sattelte benn ber alte Blackftone bei Sonnenaufgang seinen Bucephalus und Standish stand ihm bei diesem Geschäfte bei, indem er ihm zugleich Aufträge für biese oder jene Ansiedlung ertheilte,

Bilger ber Wilbniß. II.

welche ber Ginfiedler im Laufe bes Tages zu berüh=

ren hoffen fonnte.

Thatet Ihr nicht beffer, Bater Bladftone, fragte ber Capitain, fatt bes langfamen munberlichen Thieres ba eines von bes Richters Pferben gu nehmen? Nein, Gir, nein. Erftlich find Bucephalus und ich gu vertraut miteinanber, als bag wir uns obne Roth trennen follten ; zweitens ift Bucephalus feineswegs fo langfam, als 3hr zu glauben icheint, und fommt in ben Walbern, wo man ohnehin felten galoppiren fann, wohl fo fonell vorwarts wie ein Gaul; brittens fonnte es einer berumlungernben Rothbaut, falls fie ben alten Blacfftone auf einem ber bubichen Pferbe bes Richters einherstolgiren fabe, trot aller Freundschaft ber Beiben gegen mich einfallen, mich vom Cavalleriften gum Infanteriften gu begrabiren, b. h. mir bas Rog zu ftehlen, mahrend ber gute Bucephalus bei Leuten, bie feine Tugenben nicht fennen, ichwerlich berartige Raubgebanten erregen wirb.

Out, gut, aber ift Gure Buchfe in Ordnung

und feib 3hr mit Munition verfeben?

Laßt Guch fagen, Capitain, bag ich, obgleich ein ordinirter Geifilicher niemals zur ftreitenben Rirche gehört habe und all mein Lebtag mit Rampf und bergleichen Teufeleien Nichts zu thun haben mochte.

Meine alte rostige Donnerbuchse wurde noch nie auf ein menschliches Wesen angelegt und soll es auch nie werden. Sollte mir ein unhöslicher Bar ober Wolf in die Quere kommen, so hab' ich für ben eine Augel im Rohre und mehr braucht's nicht. Sollte ich aber auf seindlich gesinnte Indianer stoßen, so wird mir, hoss' ich, mein Auf als Mann des Friedens nützlicher sein als mir ein Dutend der besten Büchsen und ein wohlgefüllter Munitionswagen sein könnten.

Der Fortgang bes Gesprächs wurde bier burch Lovely unterbrochen, welche aus der Thure bes haus ses trat und die beiben Manner, nachdem sie ihnen ben Morgengruß geboten, mit ben Worten aufprach:

Der Richter läßt Mafter Standish und Mafter Blackftone einladen, an der Morgenandacht theilzunehmen, zu welcher die Bewohner des Saufes so eben fich versammelt haben.

Blacktivne hatte bas ichone Mabchen, welches zu feben er gestern zufällig keine Gelegenheit gehabt, mit Erstaunen herankommen feben und sah jest ber sich wieber Entfernenben verwundert nach.

Wie ist mir benn? sagte er lebhaft. Welche wunderbare Aehnlichkeit! Wer ist bieses Mabchen, Capitain?

Die Tochter eines alten Freundes von Caton,

welcher fie in sein haus aufgenommen hat und abopstiren will. Aber von welcher Aehnlichkeit sprecht Ibr?

Bon welcher Aehnlichkeit ich fpreche? Gi nun, von der, welche dieses Madchen mit der fremden Lasty hat, die neulich meine Siedelei besucht hat.

Sprecht 3hr im Ernft? fragte ber Capitain, un-

gewöhnlich bewegt.

Warum follt' ich nicht? Es ift zwischen ben Beiben eine wunberbare Aehnlichfeit in haltung, Gang und Jugen. Nur die Farbe ber Augen und ber Saare ift verschieben.

Wir muffen nachher noch ein Wort barüber fprechen, fagte ber Capitain, nach dem hause vorans gebend. Zett fommt, unser Freund liebt es nicht,

bei folden Belegenheiten zu marten.

Gine nähere Schilberung ber Morgenanbacht, zu welcher ber Capitain und Blackfrone die ganze Haussbewohnerschaft in einem unfangreichen niedrigen Gesmache des Erdgeschoßes versammelt fanden, dürfte kaum von Interesse sein. Gaton hielt bergleichen fromme Uebungen Tag für Tag beim Aufgang und Untergang der Sonne ab. Er las dabei ein Stückans der Bibel und wählte, seinem grüblerischen Sinne gemäß, meistens die dunkeln vrakelhaften Sissonen

und Reben ber Propheten bes alten Testamentes. welche er mit Commentaren begleitete, wie fie ber finftern calviniftifchen Theologie jener Beit eigenthumlich waren und wie fie von ben Buritanern mit großter Begierbe und Anbacht geforbert und angehort wurben. Seute ichloß er feine Gregese mit einem langen Gebet, einem unmittelbaren Erauß feines Bemutbes, in welchem viele mehr ober weniger bunfle Winte über eine bevorstebenbe Beimfuchung und Trubfal ber Rinber Ifrael portamen und welchem bas verfammelte Befinde mit großer Berfnirfdung lauschte. Gigenthumlich mar bei biefer Szene auch bie außerliche Saltung ber Anwesenben. Alle ftanben aufrecht, bie Frauen mit leicht unter ber Bruft gefalteten Sanben, bie Manner bagegen meift ohne Gebarbe ber Anbacht, benn ber Buritanismus ging in feiner Berwerfung alles beffen, mas er "gobenbienerifche Berte" nannte, foweit, bag er bas Rniebeugen beim Gebete entschieden verwarf und bas Sanbefalten beim weiblichen Gefdlechte mehr bulbete als forberte.

Ernft und ftumm verließen bie Rnechte und Magbe nach Beenbigung ber Erbauungsftunde das Gemach. Erftere schritten voran unter Bortritt eines alten Dieners bes haufes, welcher mit bem Richter schon die Mühfale ber ersten Ansiedlung in Swanzen getheilt hatte; lettere ließen mit der fast peinlichen Förmlichfeit, welche die Bewohner der Colonien von Reu-England von jeher ausgezeichnet hat, Lovely den Bortritt, denn Caton hatte vor wenigen Tagen erstlärt, daß das schöne und sanste Mädchen in allen Stücken als seine Tochter anzusehen sei.

Der Richter verabschiedete sich barauf von Bladsstone und begleitete benselben zum Bucephalus, welcher sich sofort mit seinem Reiter in Bewegung sette. Standish schien noch Etwas auf bem Herzen zu hasben, was er gerne bem Alten mitgetheilt hätte. Er schloß sich baher dem Abreisenden au, um demselben, wie er sagte, einen Büchsenschuß weit das Geleite zu geben. Allein er wurde an diesem Vorhaben vershindert durch den greisen Obededom, welcher herbeiskam mit der Bitte, der Capitain möchte die Anordnungen übernehmen, welche die Ausstellung des Geschüßes erbeischte.

Das Wort Geschütz flang bem "fleinen Feuerfpeier" zu lockend in die Ohren, als daß er barob
für ben Augenblick nicht alles Andere hätte vergeffen
follen, und so sagte er bem wegreitenden Einsiedler
ein rasches Lebewohl und folgte bem alten Knecht
quer über ben Hofraum zu bem Schuppen, wo

bas "Geschüts" ausbewahrt wurde. Unter biesem vielsagenden Wort hat man sich jedoch nicht etwa eine ganze Batterie von Ranonen vorzustellen, sondern der Geschützvorrath von Swanzey reduzirte sich auf ein einziges Stück, auf eine plumpe Feldschlange von mößigem Raliber, auf einer ungeschlachten Lassette befestigt und nach Art einer sogenannten Drehbasse so eingerichtet, daß die Mündung mit nicht allzu vieler Mühe nach verschiedenen Seiten gewendet werden konnte.

Der Capitain betrachtete die Maschine mit funbigem Auge und faste bas Resultat seiner Unterfu-

dung in bie Meußerung gufammen :

In einem wohlgeordnet regelrechten Treffen ober bei Abwehr einer Bestürmung bes Hauses durch bisziplinirte Truppen wurde bas alte Ding ba eine schlechte Rolle spielen; auf einen Trupp nackter Wilsben mit der gehörigen Umsicht obgebrannt kann es aber noch erkleckliche Dienste leisten.

Dann befahl er ben stämmigen Leuten bes Richters, bas Geschütz auf ben Hofraum zu fahren, und ging an die Pallisaden, welche denselben einschlossen, um eine passende Stelle zur Auspflanzung des "alten Dinges" auszusuchen. Es war bei Aulage der einsachen Befestigung für eine solche Stelle gesorgt

worden und ber Capitain fand fie auch alsbald heraus. Die Terrasse, auf welcher bas haus stand, war gegen bas Dorf hinunter mit einer Art von Bastei versehen worden, von welcher aus die Drehbasse ben Weg, der vom Dorfe zum hügel herausführte, seiner ganzen Länge nach bestreichen, sowie den haupteingang der Pallisadenreihe beherrschen konnte. hieher wurde nun die Feldschlange sammt ihrem Munitionskasten gebracht, abgeprost und zu

augenblidlichem Gebranche fertig gemacht.

Ueber biesem Geschäfte war ber Morgen vorsgerückt, ohne baß Stanbish Zeit gefunden, seinem Borsate gemäß mit Lovely über ihr gestriges Abensteuer zu reben. Auch jeht fand er hiezu keine Geslegenheit, denn die kleine Glocke des Versammlungsshauses gab das Zeichen zum Beginn des vormittäglischen Gottesdienstes. Diesem Ruf durfte sich Niesmand entziehen, es sei benn, daß schwere Krankheit ober eine dringende Verrichtung im Dienste der Gesmeinde eine Ausnahme gestattete. Der Capitain wußte sehr wohl, daß er in Swanzey um allen Cresdit gekommen wäre, wenn er sich hätte von der ansdichtigen Versammlung ausschließen wollen. Indessen brachte er es mit einiger Mühe zuwege, daß Caton dem alten Obededom aufgab oder vielmehr gestattete,

als Bachter in bem Sause zurudzubleiben, beffen übrige Bewohner sammtlich im Sofe sich sammelten,

um bem Sausherrn gur Rirde gu folgen.

Ich gestehe Euch, Freund, sagte ber Capitain zu bem Richter, welcher in seinem feiertäglichen schwarzen Gewande aus der Thure des Hauses trat, ja, ich gestehe Euch, daß die Erscheinung der Indianerin im Walbe und mehr noch die des höllischen Annawon mir bleischwer in den Gliedern liegt. Mir ist, als wittere ich Unheil. Gestattet mir, daß ich mit Misstreß Cordelia, bevor wir in's Dorf hinabgehen, hinschtlich des ersterwähnten Umstandes ein Wort rede.

Capitain, lautete die Antwort des starren Puritaners, Ihr wißt, daß dem heutigen Tage schon allzu viele Stunden durch weltliche Geschäfte entzogen worden sind. Es geziemt mir aber, mit meinen Leuzten der Erste und nicht der Lette zu erscheinen an dem Orte, wo wir uns mit ganzer Seele vor dem Herrn demüthigen sollen, daß er die Bucht seines zur Züchtigung über uns ausgestreckten Armes mäßigen möge. Es wäre Unrecht, durch längeres Zögern ein übles Beispiel zu geben. Daher kommt jehr mit mit und nach Beendigung unserer sabbathlichen Ansbacht wird Lovely bereit sein, Eure Fragen zu besantworten.

Der Nichter winfte seinen Rnechten, ihm zu folgen und schritt mit Stanbish voran. Lovely folgete mit bem weiblichen Gesinde und Obededom schloß die Pallisadenpforte hinter bem kleinen Zuge, auf welchen zurüchlichend ber Capitain, wie zu seiner Beruhigung, zu sich sagte: Wenigstens haben die Manener ihre Waffen bei sich.

Dies war jedoch nichts Ungewöhnliches, sondern etwas in den der indianischen Gränze naheliegenden Colonien allgemein Bräuchliches. Wer in einer dieser Colonien während des sonntäglichen Gottesdiensfies an einem der Versammlungshäuser vorbeiging, konnte in der Vorhalle die Feuergewehre der männslichen Bevölferung an der Wand lehnen sehen, denn die Pilger der Wildniß mußten, während sie den Worten ihrer Prediger lauschten oder einen Pfalm zum Lobe des Ewigen austimmten, stets darauf gesfaßt sein, das Kriegsgeschrei ihrer rothen Nachbarn zu vernehmen.

Caton bemerkte beim Gintritt in bas Berfamm= lungshaus nicht ohne Migbehagen, bag bie Gemein= be schon ziemlich vollständig versammelt und er bem= nach mit den Seinigen Giner der Letten war, welche kamen, "ben Durft der Seele an der Quelle des Heils" zu löschen. Er nahm aber sofort seinen Plat mit ber Miene eines Mannes ein, welcher entsichloffen ift, jett ganz und gar feine Gebanken vom Irbischen ab und böheren Regionen zuzuwenden.

Der monotonen Ginfachheit und hölzernen Schmucklosigkeit ber puritanischen Andachtshäuser entsprach völlig ber Gultus, welcher innerhalb ihrer Wände geübt wurde, jener allem Schönen, Phantasies vollen, Gemüthlichen feinbselige calvinistische Gultus, welcher bas Herz aufröstelt. Allein biese sinsteren Sektirer verwarfen alles Aeußerliche mit einer Consequenz, welcher man und bentlich den Namen Barbarei geben darf. Sie wußten mit raffinirtem Ungesschmack sogar ihrem Psalmengesang etwas Widerwärtiges zu geben, benn es war puritanischer Brauch, die Tösne der Melodie auf garstige Weise durch die Nase hervorzuzwingen, zu behnen und zu guetschen.

Standish, welcher biese Thorheit schon oft im Stillen verwünscht hatte, wurde angenehm berührt, als inmitten der schnarrenden Nasallaute, welche sein Ohr beleidigten, die rein und sonor aus der Brust tommende Altstimme Lovely's siegreich sich geltend machte, und er kounte sich nicht enthalten, einen Blick des Dankes und der Billigung nach der andern Seite der kleinen Kirche zu werfen, wo die fromme Sängezin in der Mitte einer Schaar von Mädchen und

Frauen ftanb, welche bie ungeziert fcone Beife ihres

Befangs feineswegs nachahmten.

2118 ber einleitenbe Bfalm verflungen, ericbien Beremias Macpherson, ber Brebiger von Swangen. auf ber Rangel. Ge mar eine lange bunne Geftalt mit franklich blaffem Beficht, aus welchem zwei große feurige Augen wie Radeln ber Schwarmerei bervorleuchteten. Gin Schotte von Geburt, bulbigte er ber grüblerischen Theologie feiner Glaubensgenoffen mit einem bis gur Ertravagang fortichreitenben Gifer, ber aber ein achtungswerther, infofern er von allem Gigennut frei mar und aus ber innigften Ueberzeugung entsprang. Obgleich noch in jungen Jahren ftebenb, mar er burchaus Ustet und Berachter ber "Gitelfeiten biefer Belt." Er mar bei feiner Gemeinde febr beliebt, fowohl feines redlichen, wenn auch ftrengen Charafters als auch ber Manier megen, in welcher er bas Bort Gottes verfunbigte. Als echter Buritaner icopfte er bie Anregungen zu feinen feelforgerifchen Morten und Merten mit Borliebe aus bem Alten Testament und feine Rebeweise hatte fich burch fortmabrenbes Studium bes großen Propheten, beffen Namen er trug, ber Sprache beffelben auffallend angenabert. Fur beute glaubte er, angeregt burch ein Befprach, welches er geftern mit Gaton gehabt, ben

paffenbften Text fur feine Brebigt gefunden zu baben in jenem Rapitel bes funften Buches Mofis, beffen Anfangemorte mir biefem Abidnitt unferer Grzablung poranstellten. Er ging mit Wenbungen, welche von nicht gemeiner Begabung zeugten, barauf aus, ben in feinem Text berichteten Rampf ber Ifraeliten gegen ben Ronia von Bafan auf bie fcmierigen Berhaltniffe feiner Gemeinde zu ben rothen Gingeborenen gu beziehen, und bie regungslofe Aufmertfamfeit, momit ibm feine Buborer laufdten, verrieth beutlich, wie febr fie trot ber prafelhaften Sprache ibres Brebigers feine bes langeren burchgeführte Bergleichung gwifden ben Colonien von Reu- England und Canaan, gwi= iden ben Coloniften und ben Rinbern Ifrael, gwie fchen bem Ronig Da und bem Cachem ber Wampa= nogen verstanden und billigten. Das Gefühl ber Birfung feiner Borte theilte fich fompathetisch bem Rebner mit und befeuerte feinen Gifer noch mehr. Seine hagere schmale Gestalt richtete fich auf, feine bleichen Wangen erglühten, als er in ftunbenlangem Bortrage fein gutgemabltes Thema nach allen Geiten bin variirte, um entlich jum Culminationspuntte feiner Predigt ju gelangen, wo er mit prophetischem Aufschwunge ben Gieg ber Bilger ber Wilbnig über bie abgottischen Gingeborenen berfelben verfundigte.

Ja, rief er aus, ber Herr, unfer Gott, wird ben König Og zu Basan in unsere Hande geben, sammt seinem ganzen Bolke, daß wir ihn schlagen und versnichten, daß Nichts ihm übrig bleibe. Sein Land werben wir gewinnen und alle seine Oörfer und all sein Bieh und all seine Habe und schlagen werden wir mit bes Schwertes Schärfe seine Männer, Weisber und Kinder.

Er konnte biefen Ausbruch alttestamentlichen Ingrimms kaum vollenden, denn eine mächtigere Stimme unterbrach ihn vom Eingange des Hauses ber und rief mit Dounertonen in die Versammlung herein:

Bu beinen Gezelten, Ifrael! Der rothe Beibe tommt über bich

5.

Ber bift bu benn, geheimnifvolles Befen? De Duffet.

D welcher Morbkampf hat fich ba entsponnen! Julius Dofen.

So streng und wirksam war die kirchliche Disziplin ber puritanischen Gemeinden, daß der bedrohliche Ruf keineswegs eine tumultuarische Störung der Bersammlung zur Folge hatte. Die Männer und sogar die Frauen verharrten in der sitenden Stellung, in welcher sie der Predigt gelauscht hatten, und dieses Beispiel von Selbstbeherrschung übte auch auf die Rinder seine Wirkung, so daß sie sich stille hielten. Nur einen Schrei der Natur lodte die Schredens-botschaft unmittelbar aus der Versammlung hervor, den unwillfürlichen Angstruf der Müllerin, welche threm Gatten vor wenigen Tagen Zwillinge geboren, welche die entsetze Mutter in der am Ende des Dorsses gelegenen Mühle dem Mordmesser der Wilden zunächst preisgegeben glanden mußte. Aber auch sie unterdrückte sogleich wieder den Ausbruch ihrer Gessühle und richtete nur ängstliche Blicke auf ihren Mann, welcher seinerseits mit verhaltener Ungeduld nach der vordersten Bant schaute, wo der Richter mit den Kirchenältesten saßt.

Icremias Macpherson unterbrach bie Pause athemloser Spannung. Seine Stelle auf ber Kanzel behauptend, streckte er ben Arm gegen die Pforte aus und richtete ebendahin die strengbetonte Frage:

Wer bift bu, ber bu es magft, bie Sabbathfeier

gu ftoren?

Einer, sautete bie Antwort, ber vorbem sein Schwert schwang für bie gute alte Sache früh und spät und ber es jest noch einmal gezogen im Dienste bes herrn. Doch verliert bie kostbare Zeit nicht mit unnüten Fragen, ihr Männer von Swanzey. Ich

fage euch, ber rothe Seibe kommt über euch mit aller feiner Macht. Bu ben Waffen! zu ben Waffen!

Standish fprang auf und wiederholte ben Alarmeruf, aber feine Stimme, wie die des Richters, wie die des Rredigers, ward sofort übertont von einem Gebrulle von außenher, bas links und rechts, huben und brüben in so gellenden schrecklichen Modulationen erscholl, als waren alle Damonen ber Unterwelt zu einem höllischen Concerte vereinigt.

Mitten in bieses vhrzerreißenbe Geheul hinein frachte bie Felbichlange, beren wir ermannten, und

machte es ploglich verftummen.

Bu ben Baffen! zu ben Baffen! rief es wieber vom Gingange ber.

Bu ben Baffen! wieberholte Stanbish, ber

Pforte gufturgenb.

Bu ben Waffen mit Gott! rief auch ber Nichter aus und schritt an ber Spite ber Manner rasch bem Capitain nach, während die in bem Versammlungshause zurüchleibenden Frauen und Kinder jett dem Drange ber Natur nachgaben und in mubsam verhaltene Wehklagen ausbrachen.

Lovely befand fich nicht mehr unter ihnen. Die erften Laute ber Stimme bes fremben Warners hatsten fie unwiderstehlich von ihrem Plate weg und ber

Bilger ber Bilbnif. II.

Thure zugezogen. Als Stanbish und Caton biese erreichten, fanden sie bas Madden am halse bes Großvaters, ber mit ben Beiben einen raschen Blick bes Verständnisses wechselte und bann Lovely zuflüfterte:

Faffung, mein Rind; ber Vater ift im Saufe bes Richters. Salte bich zu ben übrigen Frauen . . .

geh, und ber Berr fegne bich!

Der Pflicht bes Gehorsams felbst in biefem furchtbaren Moment eingebent, schlüpfte Lovely hinter bem letten ber Manner, welcher aus ber Kirche trat,

wieber in biefe gurud.

Die Vorhalle ertönte einige Augenblide von bem Gestampse ber ihre Wassen ergreisenben Männer, bann wurde es ruhig und Aller Blide richteten sich auf ben fremden Greis mit den imponirenden Jügen und dem silberweiß auf die Brust niederwallenden Barte. Sein Gesicht war wie von der Anstrengung raschen Lauses geröthet, aber seine großen grauen Augen glühten von dem ruhigen Zeuer des versuchten Kriegers. Ein gewaltiges Schwert trug er entblößt in der Hand, und wie er so dastand, war seine ganze Erscheinung so ebel und ehrsurchtgebietend, daßes sich leicht erklärt, wie die von der Predigt ihres Seistlichen ohnehin erhitzte Phantasse der Männer

von Swanzen im ersten Augenblick geneigt war, ben Fremben für ein überirdisches, vom höchsten Gott zu ihrem Beistand gesandtes Wesen zu halten. Ja, so gewaltig und nachbaltig war der Eindruck seiner plötzlichen und ber Menge unerklärlichen Erscheinung, daß diese im Bewußtsein des Bolkes von Stunde an eizne mythische Färbung aunahm und noch bei späteren Generationen beibebalten hat.

Manner von Swanzen, nahm ber Greis mit ber Miene eines Mannes bas Wort, welcher geswohnt ist, in schwierigen Lagen zu besehlen und Geshorsam zu finden, — es gilt, keinen Augenblick zu verlieren, aber auch, nicht in blindem Eifer zu handeln. Das Dorf ist von allen Seiten von den Heiben umringt und wohl größten Theils schon in ihrer Gewalt . . . .

Das allwärts wieber sich erhebenbe Kriegsgehenl unterbrach ben Rebner und bestätigte seine Worte

nur allgu febr.

Sebt, bort fturmt eine Rotte ben Beg nach bem Saufe bes Richters empor, rief ber Capitain

aus. Sa, ba fpricht bie Felbschlange wieber!

Das Geschütz entlub wirklich von ber Baftion herab seine Labung, die, wie es schien, aus einer Anzahl von Mustetenfugeln bestand, denn man hor= te bas Einschlagen berfelben in bie Baumstämme an bem Wege, welchen bas Geschüt bestrich, und sah brei Indianer fallen, um nicht wieder aufzusteben. Im nächsten Augenblick waren bie Stürmenden wie weggeblasen und ber Weg war frei.

Sa, mein Sohn verfteht fein altes Sandwert noch, rief ber Greis aus. Doch feht, bie Glenben

muthen icon mit Feuer.

D, mein Haus, o meine Kinder! schrie ber Müller auf und wollte in wahnwitiger Baterangst ber Muhle zustürzen, aus beren Dach die Flamme hoch in ben reinen Mittagehimmel emporschlug.

Richt von ber Stelle! befahl ber Greis, bem

Beangftigten ben Weg vertretenb.

Und wer feib 3hr, ber 3hr mir befehlen wollt?

erwieberte ber Mann tropig.

Giner, fagte Caton nachbrudlich, ber bie Gabe und bas Recht hat, zu befehlen. Ihr Manner, von Swanzey, fuhr er mit erhöhter Stimme fort, folgt in Allem und Jebem ben Befehlen biefes Gerechten in Ifrael. Und bu, Nichard, sette er zu bem Greisse gewendet hinzu: Erhebe bas Schwert Gibeons und schlage mit ber Schärfe beffelben bie Gönenbiesner in biesem Lande, wie du fie vordem jenfeits bes Mecres geschlagen.

Bei bem Beren allein ift Bulje in biefer Roth, lautete bie Antwort bes Alten. Aber was in Menfchenfraften liegt, foll gethan werben.

Und rasch aus ber Borhalle ber Rirche auf ben freien Plat vor berfelben vorschreitenb, sammelte er mit Wort und Gebarbe bie Manuer um fich.

Wir haben feine Beit zu langen Berathungen, fagte er; baber thut, wie ich euch fage. Wir muf= fen bas rechte Ufer bes Baches aufgeben und bas linke vom Reinde zu faubern fuchen. Dort fteht bas Saus bes Richters, welches uns als fefter Anhaltspunft bienen foll. Dorthin muffen wir vor Allem bie Bebrlofen bringen. Capitain Stanbish, nehmt zwanzig Buchsenschüten und fanbert linfs und rechts ben Deg über ben Steg und aufwarts zu bem Saufe. 3hr, Freund Theophil, ruft bie Beiber und Rinber aus bem Berfammlungsband, umgebt fie mit vierzig ber unerschrockenften Manner, und folgt fo ber Schaar bes Capitains auf bem Ruge. 3ch felbft will euch mit bem Refte ber Mannschaft ben Ruden beden. Wir muffen binuber und ben Sugel gewinnen, benn bie Rirde ift nicht haltbar.

Im nächsten Angenblick schon ließ ber Capitain an ber Spike seines fleinen Trupps sein muthiges

Bormarts! erichallen und feste fich gegen ben Steg

bin in Bewegung.

Caton rief bie Frauen und Kinder aus ber Kirche, umgab sie, die sich wie eine Schaar geängsstigter Tauben zusammendrängten und willenlos fortssühren ließen, mit einer starten Schutwacke und gab dem Juge bas Zeichen zu möglichst raschem Borsschreiten.

Der Greis wartete an ber Spite ber um ihn gefammelten Nachut ben Abzug bes Mitteltreffens ruhig ab und fette bann seine Manuschaft ebenfalls in Marsch, zur Rechten und Linken bin scharf aussehend und jeden Moment bereit, den Vorangehenden Beistand zu bringen.

Der Capitain erreichte ungehindert ben Steg. hier machte er halt, ließ in die Gebuide an beiben Seiten bes Baches und aufwärts ben Weg eine Salve geben und rudte hierauf, nachdem feine Leute wieder geladen, langsam pormarts und hügelan.

Rein Feind ließ sich blicken und bas schreckliche huh -- hup - roh -- noh war ganglich verstummt, aber bie Gegenwart der Gingeborenen verstieth sich bennoch furchtbar genug.

Lints und rechts am Baffer binab, alluberall im Dorfe fnifterte, praffelte, brauste es in bem De-

balle ber Wohnungen und aus manch einem Sause flieg nicht nur die verheerende Flamme, sondern auch das von der Todesnoth ausgepreste Wehgeschrei von Kindern und Gebrechlichen auf.

Bei biesen gräßlichen Anzeichen von ber Mordund Vernichtungswuth ber Jubianer fnirschten bie Männer mit ben Zähnen und brachen bie Frauen und Kinder in ein lautes Schmerzensgestöhn aus. Die Ordnung im Juge begann zu wanken, aber Eatons Energie wußte sie wieder herzustellen.

Bertrauet bem herrn, unferm Gott! rief er aus. Er ift ein ftarfer und eifriger Gott, ber ba guchtiget,

welche er liebt.

So fdritt er vorwarts und zu ihm gefellte fich ber wackere Prediger. Neben bem Richter an ber Spite bes Zuges einherschreitend, hielt er bie Bibel aufgeschlagen in ber Rechten und las im Geben abgeriffene Stellen aus seinem Lieblingspropheten.

Boll und hell flangen bie prophetischen Borte

über ben Plat bin :

"Tretet in Ordnung wider Babel rings umber, ihr Alle, die ihr ben Bogen spannet. Schießet auf fie und sparet feine Pfeile, benn fie hat wider ben Berrn gefündiget. Jauchzet wiber fie ringsumber, fie wird sich ergeben; ihre Grundvesten werden fallen

und ihre Mauern werben geschleift werben, benn bas wird sein die Rache bes Herrn . . . . Und siehe, so spricht ber Herr: Reutet aus ben Saemann von Babel und ben, welcher ergreift die Sichel zur Zeit ber Erndte . . Und weiter spricht er. Machet euch auf wider bas abgöttische Wolf, und Verberben will ich bringen über sie, ben Grimm meines Zorns, und will sie verfolgen mit dem Schwerte, bis ich ganzlich sie vertilge!"

hier brach feine Stimme plöhlich mit einem gellenden Wehlaut ab. Das heilige Buch entfiel seinen Handen und er stürzte schwer vornüber auf bas Antlik nieder.

Gin Pfeil war ibm tief in die Bruft gefahren und hatte mit feiner Spite das Herz des muthvollen Glaubensftreiters durchdrungen, der noch einen frampfhaften Versuch machte, das geweihte Buch an sich ziehen und die heiligen Blätter zu entfalten, und bann lautlos sein Leben verhauchte.

Nehmt ben Todten auf, befahl Caton mit fester Stimme, bamit, wofern und felber ein chriftlich Grab wird, auch ihm eines werbe.

3mei Manner gehorchten biefem Befehle, mahrend ein halbes Dutend anderer, ergrimmt über ben Mord bes geliebten Seelforgers, ihre Buchfen auf's Gerathemohl borthin in's Gebufch abfenerten, wober ihrer Meinung nach ber Tobespfeil gefommen. Aber in bem Strauchwerf am Bache und an bem jenseins beffelben emporsteigenden Abbange verrieth Nichts, fein Laut, feine Bewegung, daß eine ber Augeln ihr beabsichtigtes Ziel gesunden.

Die brei Abtheilungen setten ihren Marsch fort. Standish war mit ber Borbut nur noch wenige Schritte von ber Pallisabenpforte entsernt, ber mittelere Hause mand fich langgestreckt ben Weg zu ber Terraffe hinauf, bie Nachhut ihrerseits hatte so eben

bie Brude paffirt.

Da erhob sich über bas Brausen ber mit Macht sich verbreitenden Feuersbrunft plötlich, in scharsen Gutturaltönen angestimmt, ber Kriegsschrei eines einzelnen Indianers und dies war bas Signal zu dem Losbrechen jenes markburchbröhnenden Gebrulls und Geheuls, womit die Krieger der eingeborenen Stamme von Nordamerika in den Kampf zu gehen pflesgen.

Und von ber Sobe bes Abhangs herab, vom Ufer bes Baches herauf, hinter ben brennenben Sansfern hervor, schwirrten Pfeile, frachten Schuffe und von allen Seiten her fturzten und fturmten Maffen von rothen Rriegern auf bie Umringten ein, Tomas

hamt und Stalpirmeffer schwingend und die Luft mit barbarischen Rufen erfüllend.

Es begann eine jener Scenen von Rampf und Morb, beren Wilbheit bes Malerpinfels wie ber Fes ber bes Ergablers fvottet.

Mit mannhafter Festigkeit hielten die Pilger ber Wildniß ben wuthenden Anprall der seindlichen Uebersmacht aus. Wie der Schall der Schlachtbrommete klang durch das schreckliche Gelärme die Stimme des greisen Führers der Nachdut: hie Schwert des herrn und Gibeons! Mit Nömermuth socht der Richter und der Degen des tapfern Capitains schuf nach vorn immer wieder Bahn. Allein stets warfen sick neue Schaaren der Wilden zwischen die Borhut und die retrende Pforte, immer wilder drängten die Feinsbe von unten herauf und von beiden Seiten heran und bald barst jede Ordnung des Juges auseinans der, so daß die Oorsbewohner, Männer, Weiber und Kinder, Fechtende und Jammernde, in einen chaotisieden Knäuel zusammengepreßt wurden.

Micht allein ihre überlegene Anzahl tam ben Angreifern zu Statten: ihr Fuhrer hatte auch ben Ort und bie Zeit bes Angriffs fclau berechnet, inbem er voraussah, bag ber Besit bes Geschütes, welches seine Trieger am meiften furchteten, ben Weißen hier nuhlos sein wurbe, weil es nicht auf ben Weg hernieder abgeseuert werden konnte, ohne daß seine Ladung den Freunden ebenso verderblich wie den Feinden geworden ware. Es konnte überhaupt von den Feuerwaffen kein Gebrauch mehr gemacht werden. Dazu war kein Raum mehr. Degen und Dolch, Tomahawk und Stalpirmeffer bildeten in diesem wilden Wirbel von Handgemenge die einzigen Vertheidigungs, und Angriffswaffen.

Die Wilben hatten ihre sonstige, mehr im Legen und Vermeiben von hinterhalten als in offenem Gefecht von Mann gegen Mann bestehende Kriegsweise am heutigen Tage völlig aufgegeben. Sie stürmten, Wunden und Tod verachtend, heran mit einer Buth, hielten Stand mit einer Beharrlichkeit, wie selbst ber im Wald- und Gränzkriege vielerfahrene Standish noch nie erlebt hatte. Der energische Wille ihres Kührers schien sie mit der rücksichtslosesten Tapferkeit entstammt zu baben.

Diefer Führer, fenntlich an feinem hohen Buchs, an feiner Tunifa von Scharlach und an ber von feisner Stalplode weit ben Ruden hinabstatternben schwarzen Ablerfeber, war mit Wort und Arm übersall zugegen. Er führte als Waffe einen Tomahawt, beffen Schneibe nicht nur, fondern auch beffen hands

habe von Stahl mar, und ber von Blut triefte. Seine Unwefenheit flogte ben Beigen ebenfofebr Schreden ein, als fie ihren Grimm und ihre Racheluft reiste.

Sund von verratherischen Beiben! fcbrie ibm Standish zu, indem er fich zu ihm Bahn zu brechen suchte. Cobn Belials! rief ihn ber Richter an, in ber nämlichen Abficht burch bas Getummel fich brangenb.

Gin bamonisches Sobuladen war bie einzige Antwort bes Bauptlings, welcher im nämlichen Augenblick fein Beil in bem Schabel eines Begners begrub, bem er bie Buchfe aus ber Sanb gefchlagen und ber ihn wuthend an ber Schulter gevact batte.

Wir verzichten barauf, bas fdredliche Bilb meiter in feinen Gingelnheiten anszuführen. Unfer Befühl ftranbt fich bagegen, bie Tobesfchreic erbarmungslos niebergemetelter Beiber und Rinber gu verzeichnen ober alle bie entfetlichen Blide, Bewegungen und Tone zu beschreiben, bie an ben Denichen bemertbar werben, wenn fie bas, mas bie alten Rords lanber Berferfermuth nannten, gu reißenben Thieren macht. Die Schaar ber Beifen fcmol; immer mehr aufammen, mahrend bie Stellen ber ebenfalls in grofer Angahl gefallenen Indianer fogleich von neuen

Rampfern eingenommen murben.

Mur einmal noch schien es, als wolle in bem für bie Colonisten icon völlig verzweifelt fich geftaltenben Rampfe eine gunftigere Wendung eintreten. Die Ballifabenpforte, um welche fich allmalig ber Rampf concentrirt batte, warb aufgeriffen und berausstürzte mit geschwungenem Schwerte ber Mann, welcher mabrent bes Gottesbienftes in bas Saus bes Richters gefommen mar und zweimal bie Relbichlange abgefeuert batte. Dit ber bonnernben gofung: Berrgott Bebaoth! fpaltete er einem Wilben bas Saupt und fouf einen Augenblid freien Raum por ber Pforte. Sie Ifrael! antwortete ibm bie Stimme bes belbenhaften Greifes, welcher feine Gufeltochter mit bem linfen Urm umfaßt haltenb, mit feinem gewaltigen Schwert fcutenbe Rreife um bas halb bewußtlofe Rind gog. Bugleich entlub fich, von bem alten Dbebebom losgebrannt, bie Felbichlange noch einmal auf bie nachbrangenben Wilben. Gie ftoben beulend auseinander, aber icon im nachften Moment führte ber Sauptling in ber Scharlachtunifa eine neue Bolfe feiner Leute beran.

Stehe fest, wer noch fteben fann! rief Stanbish aus. Wir muffen bas Thor halten.

Aber es war an fein Stehen und Halten mehr zu benten. Alles brangte, schob, stürmte gegen bie offene Pforte zu und burch biefelbe feilte und wälzte sich nun bie ganze Maffe, Weiße und Rothe im wilbesten Wirrwar burcheinander tosend.

Auf bem Sofraum erneute fich fofort bas graßliche Blutbab, mabrend bie allgemeine Fenersbrunft, welche bas Dorf verzehrte, glubenben Qualm, Rauch-

wolfen und Flammenwirbel beraufichnob.

Ueberwältigt von allen biesen Schrecken ber Bernichtung, war es Lowely wie im Traume, als sabe sie ben Richter, ben Capitain, ihren Großvater und Bater, mit bem Rücken an die Mauer bes Haufes gestemmt, ben letten Berzweiflungstampf gegen die anstürmenden Wilden tämpfen. War das Alles Wirtlichteit? Wie denn lebte sie noch? Welches Wunsber hatte sie gerettet?

Ploglich fließ fie einen Schrei aus und flurzie

pormarts.

Ein riesenhafter Indianer hatte ihren Bater angefallen und mit dem Kolbenschlag einer aufgeraffeten Buchse die Schwertflinge bes Weißen zersplittert. Schon holte er zum Todesstreiche aus, als sich bas Mädchen an die Bruft bes Baters warf und in verzweiflungevollem Flehen die hande gegen ben Wilben

ausstreckte. Dieser verzog nur ben Mund zu einem bohnischen Grinsen bes Triumphs und schwang bie Waffe hoher empor. Aber im felben Augenblick wurde er von bem häuptling am Arme gefaßt und ruck

marts gefchleubert.

Mit halbwahufinniger Spannung ftarrte Lovely bem Retter in die bronzenen Zuge. Sie hörte nur noch, wie ber Mann im Scharlachwamms ein gellenbes, breimal wiederholtes Pfeisen ertönen ließ. Dann schwamm und wirbelte ihr Alles vor den Augen und sie sank bewußtlos ihrem Bater in die Arme.

6

Sein Auge falt verbedt, mas heiß Und fiurmisch seine Bruft erfüllt, Wie wenn bas erfte bunne Gis Des Meeres bunteln Schlund verhüllt Bis zu ben nachften Sturmesschauern Furchtbare Leibenschaft versteckt In biefer flolzen Bruft fich tief, Wie Lowen in ber Hobje lanern, Dis sie ihr Opferthier entbedt Ind wild erwacht, was scheinbar schlief. Schien wie ein Stein hein herz zu fein: Der Stahl lockt Funfen aus bem Stein. Michail Lermontoff.

Wir muffen unfere Lefer, bevor wir fie auf neue Schauplate und zu neuen Szenen unferer Geschichte

führen, zunächst noch auf ber Statte ber Zerstörung und Trauer, welche bas Dorf Swanzen burch ben Ueberfall ber Wilben geworden war, festhalten.

Der Rampf war schon seit mehreren Stunden beenbigt. Der Sieg ber Wilben, die Niederlage ber Colonisten war vollständig. Mit Ausnahme von eisnigen Wenigen, benen es, als ber Rampf um die Pallisadenpforte her wuthete, gelungen, abseits ben Rain auswärts in den Wald zu entsommen, war die ganze Dorfbewohnerschaft der Mordlust der Sieger

gum Opfer gefallen.

So bilbete ber Ueberfall von Swanzen burch bie Eingeborenen am 24. Juni 1675 bas schredliche Borsspiel zu einem Kriege auf Leben und Tod, zu einem Kriege, in welchem es sich ganz ernstlich um die Andsrottung der Weißen durch die Rothen ober aber um ein bleibendes Uebergewicht der Ersteren über die Letteren handelte. Mit blutigen Zügen ist dieser Kampf ober diese Reihenfolge von Kämpfen in den Annalen der Staaten von Neusengland verzeichnet und wir werden im Verlause unserer Erzählung noch manches Blatt voll Schreden und Entseten aufzusschlagen haben.

Für jest fehren wir auf ben hofraum von

Eatons Haus zurud.

Bilger ber Bilbnif. II.

Es geht gegen Abend ju. Die Sonne nabert fich icon bem unermeglichen Balbermeer im Beften, aber ihre Rugel ftrablt nicht bell und voll auf Schauplat, fonbern fteht weißlich trube hinter grauen Dunften, womit bie immer noch rauchenben Branbftatten bes Dorfes bie Atmosphare erfullten. Die Brunft, welche fammtliche Bobuftatten, bas Sans bes Richters ausgenommen, erreicht und verzehrt hatte, machtig genug gewesen, ben gangen Dunftreis Rieberlaffung mit einer erftidenben Site ichwangern, welche jest erft unter ber Ginwirfung ber abenblichen Brife nachzulaffen begann. Das furcht= bare Betofe, welches furg zuvor bier geherricht hatte, mar perstummt. Der Boben bes Sofes mar Blut bebectt. Die gefallenen Indianer waren ben Ihrigen bereits weggeschafft und forgiam im naben Balbe bestattet worben. Dagegen lagen bie Leiden ber Beigen unorbentlich über ben gangen Raum bin gerftreut, ba, mo ber Tob fie erreicht hatte, und es ift fdredlich zu fagen, bag bas Deffer ber Gieger nicht einmal ber Tobten geschont hatte. Alle, felbit Beiber und Rinber, waren ber Birnhaut beraubt worben und biefe gräßlichen Siegeszeichen ichmudten, von geronnenem Blute farrent, bie Gurtel einer ftarten Borbe von Indianern, welche zwei Seiten

vierectigen Plates einnahm. Sie ftanben, sagen und lagen an verschiebenen Feuern, an welchen sie ihr Mildprett und ihren Kaves (Mais) geröstet hatten. Bor ihnen waren die erbeuteten Wassen in Hausen aufgeschichtet. Die Meisten hatten sich mit Beutestücken europäischer Rleidung wunderlich herausgeputzt, sahen aber keineswegs grotest komisch aus, sondern glichen in der von Dampf und Schweiß verwischten weiß und schwarzen Kriegsbemalung ihrer grimmigen Jüge einer Bande höllischer Dämonen. Das Haus des Richters selbst zeigte starke Spuren muthwilliger Zerpfterungslust. Die Fenster waren eingeschlagen, das Mauerwerk vieler Orten zertrümmert, das hausgerätte hatte die Kochseuer der Wilden nahren muffen.

Abseits von bem Schwarm lehnte ber Hauptling in ber scharlachrothen Tunika an ber Laffete
ber eroberten Felbschlange. Er hatte ben blutigen Tomahawk in ben Gürtel gesteckt und die Arme im Nachbenken über die breite Brust gekreuzt. Zuweilen hob er ben gesenkten Kopf und ließ seine schwarzen glühenden Augen über den Plat schweisen. Dann irrte momentan ein triumphirendes Lächeln über seine stolzen Züge, die wie aus Marmor gehauen erschienen wären, hätte ihnen die Natur nicht vielmehr die Kärbung von Bronze gegeben.

Er frant in ber Bollfraft bes manulichen 211= ters. Seine gange Ericheinung war ebel, gemeffen, wurdevoll. Dan fab ihm auf ben erften Blid an, bag er gewohnt fet, ju berrichen. Den Stempel bes Genies, welcher feinem Untlit aufgebrudt mar, beeintrachtigte felbit ber Umftand nicht, bag nach Urt feiner Race feine Badenknochen weit mehr bervorftans ben, als bies bei einem anbern berühmten Belben feines Boltes, beffen Meugeres wir fruber befchrieben, ber Fall war. Zwischen ben Brauen bes Sauptlings lag eine tiefe Kalte, wie wir fie oft bei Dannern mahnehmen, beren ganges Leben ein großer Gebante erfullt und - verzehrt, jene von bem raftlos arbeitenben Beifte gezogene Furche, welche ber Physiono= mie einen finftern und augleich rubrenben Ausbruck perleibt.

In ber That erfüllte und verzehrte ein folcher Gebanke bas ganze Dasein von Metacom, bem grossen Sachem ber Wampanogen und Pokanoketen, benn biesen haben wir vor und. Er hatte es sich, in richtiger Erkenntnis ber Vernichtungsgefahr, welche seinem Volke, ben indianischen Nationen überhaupt von Seiten ber weißen Eindringlinge brohte, zur Aufgabe seines Lebens gemacht, diese Gesahr burch Ausrottung ber Weißen zu beschwören, und er sette

alle feine Gaben und Rrafte, er feste bas leben felbft an bie Erfullung biefer Aufgabe. Er hatte es gur Grreichung feines Zwedes fogar nicht verfchmabt, bei ben Berhaften, melde fein Bolf Schritt fur Schritt aus ben Jagbgrunden ber Bater verbrangten, in bie Schule zu geben. Er hatte ihre Sprache erlernt mit ihren Sitten und Gebrauchen fich befannt gemacht. Lange Jahre batte er, im Geheimen unaufborlich mit ben Borbereitungen gur Musfuhrung feines großen Planes beschäftigt, mit ber gangen Schlaubeit feiner Race bie friedlichen und freundlis den Befinnungen gebeuchelt, welche fein beschränfter Bater Maffafvit, wie wir gefeben, wirklich gegen bie Coloniften gehegt. Mit unenblicher Mube mar es ibm gelungen, bie alte Erbfeinbichaft gwifden ben zwei machtigften rotben Rationen von Reu-England, ben Bofanofeten und Raraganfettern, beizulegen und fle zu einem Sout und Trutbunbnig gegen bie Beigen zu vereinigen, und biefes biplomatifche Deifterftud mar ibm gur namlichen Beit gegludt, als ber Berrath Safamons ihn nothigte, bie Daste bes Kriebens und ber Freunbichaft abzuwerfen.

Metacom ober Konig Philipp ift von ben alteren Annalisten ber Colonien von Neu-England mit unbilliger Parteilichfeit und Garte beurtheilt worben. Man fann biefen Mannern, welche bie Schreden bes Rrieges, womit ber große Sachem bie Bilger ber Wilbniß heimsuchte, als Augenzeugen erlebten, ihre leibenschaftliche Site in Beurtheilung eines ihnen rein unverftanblichen Charafters, ben fie gerabegu fur einen Gobn bes Teufels aufaben, zu gute halten, allein bie Nachwelt war einsichtig und gerecht genug, einen anbern Maafftab an Philipp gu legen. ift mahr, bag er mit manchem Gebrechen feines Boltes, wie g. B. mit Sinterlift und graufamer Racheluft, ftart behaftet mar, aber ber größte Autor, melden Amerita bis jest bervorgebracht, Irving, bat mit Recht auch bie Lichtfeiten feines Befens bargelegt, indem er fagt, bag Metacom ein traftiges Gemuth, einen großen Reichthum von Bulfomitteln, Berachtung aller forperlichen Leiben und Beschwerben und unbeflegbare Enticoloffenheit bewiesen habe, unb bann bingufügt : Dit ben belbenmutbigen Gigenfchaften und ber fuhnen Tapferfeit begabt, welche einem Rrieger aus ber gebilbeten Welt Chre und ihn gum Gegenstande ber Dichtung und Geschichte gemacht haben murben, mar Ronig Philipp ein Banberer und Flüchtling in feinem Geburtelanbe und ging wie eine einsame Barte in ber Dunkelhelt und im Sturme unter, ohne bag bas Muge bes Mitleibs feinen Sall beweint ober eine Freundeshand feinen letten Rampf

aufgezeichnet batte.

Bur Zeit jedoch, von welcher wir jett sprechen, schien ber Sachem eher ber Erreichung seines Zieles als einem so tragischen Ausgange nahezustehen, besonbers in ber Stunde, wo ihm ber erste offene Schlag gegen die Colonisten so vollständig gelungen war. Er stand auf den Trummern einer zerstörten Ansiedlung da als Sieger, als Träger einer großartigen Idee, wie sie nach ihm nur noch ein Mann seiner Race, der herrliche Tecumseh, Häuptling der Shawanesen, hegen und versechten sollte (in den Jahren 1810 — 1813).

Es herrschte unter ben Indianern, welche sich auf bem Hofraume gelagert hatten, burchaus nicht bie larmende Fröhlichkeit, zu welcher ber Rausch bes Sieges naturgemäß verleitet. Ginestheils mechte ber ftarte Verlust, welchen sie erlitten, die Freude der Rrieger dämpsen, anderntheils hielt die Anwesenheit und strenge Haltung ihres angebeteten Chefs sie in gehörigem Respect. Reiner wagte ihn in seinem Sinnen zu stören; die Meisten gaben sich, nachdem sie ihr frugales Mahl verzehrt, der apathischen Ruhe hin, welche ihr Volk nach heftigen Strapazen so sehr liebt.

Jest glitt burch bie Deffnung bes aus seinen Angeln geriffenen Hofthors herein einer ber Untersachems Metacoms, welcher von biesem befehligt wors ben war, die Bestattung ber indianischen Todten zu beausstliegen. Er kommt, bem Häuptling zu melsben, daß bessen Anordnungen vollzogen seien, bleibt aber, der indianischen Eitette getreu, stumm vor seinem Chef stehen, bis bieser die Worte an ihn richtet:

Mag Annawon reben, meine Ohren find offen. Unfere Bruber, verfette Metacoms Bertrauter, an beffen linkem Oberarm ein Berband von Krautern zeigte, baß er am Tage zuvor ben wackern Stanbish nicht ungestraft gereizt habe — unsere Bruber sind in bie gludlichen Jagbgrunde gegangen.

gestimmt worben.

Gut. Die Stalpe an ben Gurteln ber Wampanogen werben ben Muttern und Squaws meiner gefallenen Krieger bezeugen, baß biefe nicht ungeracht gestorben.

Der Grabhugel ift gethurmt und bie Tobtenflage an-

Unnawon schaute mit einem grimmigen Lacheln ber Befriedigung auf seinen eigenen Gurt herab, an welchem brei ber schredlichen Trophaen hingen.

Nach einer Baufe fagte ber Gauptling ju ihm: Bring bie gefangenen Beiggesichter hieher.

Annawon ging in bas hans und erschien binnen Kurzem wieber unter ber Thure, beren einer Pfosten umgestürzt worben war, gefolgt von fünf Personen, welche bei Ausgang bes Kampses statt raschen Tobes bas vielleicht noch schrecklichere Loos getroffen hatte, bie Gefangenen erbarmungsloser Feinbe zu werben.

Es waren Caton, Stanbieb, ber Bater unb

Grofvater Lovely's und biefe felbft.

Bon ben vier Mannern war feiner ohne Bunde: bem Richter hatte ein Pfeil ben Ballen ber linken Saub zerriffen, bem Capitain ein Beilschlag die reche Schulter getroffen, dem alteren Oberft ein Lanzensftoß die Rippen ber rechten Seite tief gestreift, dem jungeren ein Mefferstoß ben linken Vorberarm burchebrungen.

Die Gefangenen hatten Zeit gehabt, ber ersten namenlosen Betäubung bes Schmerzes herr zu wersben, eines Schmerzes, bessen hestigkeit sie zuerst hatte bebauern lassen, baß sie bas Schickfal ihrer Glausbensgenossen nicht getheilt. Aber selbst in der leidens vollsten Brust waltet mit geheimer Macht "bes Dasseins suße Gewohnheit," wie unser großer Dichter den gewaltigen Lebensbrang des Menschen so tressend bezeichnet hat. So hatten sie es sich benn gefallen

lassen, baß, während sie in einem ber haldzerstörten Gemächer bes Hauses bewacht wurden, ihre Wächter ihnen, auf höheren Befehl, nicht nur Wasser zur Stillung ihres heißen Durstes reichten, sondern daß auch einer berselben, der sich auf die Heilfunste seines Boltes verstand, ihnen ihre Wunden untersuchte, wusch und verband. Sie hatten verwundert fragende Blicke über diese Sorgfalt getauscht und der Capistain hatte mit der Resignation eines auf Alles gessaßten Mannes geäußert: Ich bente, ich weiß, was das zu bedeuten hat: sie wollen uns einstweilen am Leben erhalten, um den Glanz eines ihrer höllischen Siegesseste durch die Martern, welchen man uns unterwersen wird, zu erhöhen

Annawon führte bie Gefangenen vor ben Saschem und fagte, einen Blid wilben haffes auf Stansbish ichiegenb, absichtlich in englischer Sprache:

Es ift noch Plat, viel Plat fur Stalpe an

ben Garteln ber Rrieger ber Mampanogen.

Metacom erwiederte nichts auf biefe rachfüchtige Infinuation, sondern bedeutete nur den Sprecher mit einer gebieterischen Gebarde, fich zu entfernen. Dann erhob er den Kopf und betrachtete einen seiner Gefangenen nach dem andern mit marmorfaltem und marmorfestem Blide.

Lovely, welche nich frampfbaft am Arme ibres Grofvaters festhielt, ichlug bie verweinten Augen vor biefem Blide entfest ju Boben, bie Manner aber erwiberten benfelben jeber in feiner Art mit Reftigfeit. Amar batte ber Unblid ber verftimmelten Leichen ihrer Bruber und ber Blutgeruch, welcher gleichfam bie gange Atmosphare erfullte, ihnen bie Schrectlichfeit ihrer Lage von Neuem fo recht flar gemacht, aber alle fühlten, bag bas geringfte Beichen von Schwäche in biefem Augenblide entehrenb fur fie mare. Caton ichaute ben Sachem an, ale fabe er ben bofen Feind leibhaftig vor fich; in ben Augen bes Capitains blitte ein Rorn, als fonnte er fic taum enthalten, bem Sieger an bie Reble gu fpringen; ber jungere Oberft ballte frampfhaft bie Rechte, als hielt er noch ben Schwertgriff in berfelben; nur ber ehrwurdige Greis that es in gemeffener Saltung bem Inbianerfürften gleich und schaute ibm mit ruhiger Burbe in bie Augen.

Metacom ließ feinen Blid von ben Mannern

langfam auf bas tobtbleiche Dlabden gleiten.

Junges Weißgesichtmabchen, rebete er bann mit flangvollem Organ und in volltommen verstänblichem Englisch Lovely au, bu haft noch nicht genug Sommer gesehen, um in ber Lügenkunft beines Bolles er-

fahren zu fein. Sage mir, wer hat bir bas Rinbers fpielzeng gegeben, welches bu um ben hals trägst?

Ein Indianermabden, Sih-lah-bih geheis Ben, erwiderte Lovely mit bebender Stimme, aber belebt durch einen schwachen Soffnungsschimmer. Sie traf gestern mit mir im Walbe zusammen und, ach, wir haben es schwer gebugt, daß wir ihrer wars nenden Stimme nicht größere Beachtung schenkten.

hih—lah—bih? fragte ber Sachem. hih lah—bih hat bich und bie Weißgesichter gewarnt und gestern noch?

Gin finsterer Schatten flog über fein Gesicht, verschwand aber ebenso schnell wieder als er gesommen.

Sih-lah-bih warnte mich im Namen eines . . . eines fernen Freundes und rieth mir, mit ben Meinigen — die Sprecherin faste babei die Sande ihres Baters und Großvaters — nach Prividence zu gehen, weil die rothen Krieger ben Lomahawt wider mein Bolf erheben wollten.

Das blasse Mädchen erröthete bis zur Stirne hinauf, als sie des fernen Freundes erwähnte. Dem Falkenblick des Sachems entging dieses Erröthen nicht.

Jung Beifgefichtsquaw Freund haben, ber Sih

-lah-bih als Botin schiden, fagte er forschenb. Sein Rame welcher fein ?

Lovely befann sich einen Augenblick, hielt es aber für bas Beste, bie Wahrheit zu sagen, und erwiberte leise:

Das Golbhaar.

Gin faum merfliches gacheln fraufelte für einen

Mugenblid bie Lippen Detacoms.

Lovely errieth mit bem Instinkt eines liebenden Weibes die Bebeutung bieses Lächelns und glaubte vor jungfräulicher Scham vergeben zu muffen. Aber zugleich ließ ihr kindliches Gefühl sie erkennen, daß ber Moment, wo ber furchtbare Häuptling von einer menschlichen Regung angesaßt worden sei, nicht ungenütt vorübergeben durse. Sie trat baher einen Schritt vorwärts, ließ sich auf ihre Kniee nieber, umfaßte bie bes Sachems und siehte mit ihrer süßen Stime zu ihm empor:

D König Philipp, bu haft Eltern gehabt, bet ihren Gebeinen beschwöre ich bich und bei ben Saupstern beiner Kinder, schone meines Vaters und Großs vaters, schone unserer Freunde, und ber Herr, unser Gott, soll es dir und ben Deinigen vergelten tausfenbfach.

Stehe auf, Rind, rief ihr Bater in ftreng ver-

weisenbem Tone ber Flehenden zu. Es ift Sunbe, schwarze Sunbe, vor einem blinden Seiben bas Rnie zu beugen, und galte es, taufend Leben zu erstitten.

Der Indianerfürst achtete biefer Worte nicht, fonbern bob Lovely vom Boben auf und fagte ruhig

aber nicht ungutig:

Nicht weinen, junges Madchen. Wer hih—lah—bih's Halsband trägt, sicher fein vor bem Sfalpir=messer meiner Krieger. Aber warum Vater und alter Vater nicht ruhig in der Höhle bleiben im Walde dort? Warum kommen in das Dorf und meine Kriesger töbten mit Donnerrohr da und langem Messer?

Sauptling, entgegnete ber Greis auf biefen Borwurf, es ist nicht bie Sitte driftlicher Arieger, bas Schwert in ber Scheibe zu lassen, wenn ber Feinb

ihren Brubern an Leib und Leben gebt.

Gut, versette ber Sachem ruhig und mit all ber gemessenen Höslichkeit seines Voltes. Meines Vaters Haar und Bart ist sehr weiß, er hat viele Sommer gesehen, er ist sehr weise und ein großer Kriesger. Er hat vormals im Rathe ber Häuptlinge seines Voltes gesessen und sein Wort, wie das seines Sohnes, klang laut und wurde gehört, als es sich

barum hanbelte, eines großen großen Sachems Stalp

gu nehmen. 3ft es fo?

Ja, Häuptling, erwiderte ber Greis mit Burbe. Mein Sohn und ich waren mit im Rathe an jenem großen Tage des Gerichts, welchen ich trok aller Leiden, die er mich gekostet, noch immer für den schönsten meines Lebens halte!

Gut, fagte Metacom abermals mit Nachbruck. Beifer alter Krieger nicht lugen, Junge geradeaus geben, wie ein wohlgerichteter Pfeil. Gine Krabe von jenseits des Salzses hat in Metacoms Ohr ge-fluftert, sie wolle die hande der Wampanogen mit Silber füllen, wenn Metacom die beiden hauptlinge aus dem Lande der Weißgesichter ihr, der Krabe, in die hande liefere.

Die beiben Oberften wechfelten einen bedeutungs=

vollen Blid.

Metacom, fuhr ber Indianerfürst fort, jagte bie Krahe aus seinem Wigwam und verbot seinen Kriegern, die Spur berer zu verfolgen, für welche seine Freunde, ber graue Bar und bas Goldhaar, an ber Bucht bes Salzsee's gesochten.

Sier brach ber Sachem ab und es entftanb etne lange Paufe, welche endlich ber feurige Stanbish

ungebulbig unterbrach, indem er fagte:

Wo will bas alles hinaus, Heibe? Sicherlich stedt eine indianische Teuselei hinter beinen Worten, aus welchen ich nicht klug werbe. Doch was mich angeht, so begehre ich weiter Nichts, als dir mit meinem guten Degen in der Hand auf Schwertes- länge gegenüberzustehen, um Rache zu nehmen für alle beine Verrätherei.

Der fleine Fenerspeier ist ein tapferer Rrieger, ich weiß es, erwiderte ber Sachem nachläßig; aber Metacom weiß fleine und große Fenerspeier zum Schweigen zu bringen.

Und fo fprechend flopfte er mit dem gefrummten Beigefinger feiner Rechten leicht an bas Geschützrohr,

an welchem er lehnte.

Mörberischer Beibe, eingeborener Sohn Belials, rief Caton aus, unfähig, die tochenden Gefühle seiner Bruft länger zu dämmen — prahle nicht mit beinem heutigen Thun, bas verflucht ift vor Gott und vor ben Menschen.

Und feine Augen auf die verftimmelten Leichen umber werfend und dann fie zum himmel aufhebend fuhr ber Richter mit ben Worten bes Pfalmiften fort:

D Gott, herr, beffen bie Rache ift! Gott, beffen bie Rache ift, erscheine! Erhebe bich, bu Richter ber Welt, vergilt ben hoffartigen nach ihrem Thun!

Herr, wie lange sollen bie Gottlosen, ja, wie lange sollen bie Gottlosen frohloden? Wie lange werben sie trotige Reben ausschütten und ihrer Uebelthaten sich rühmen? Herr, sie zerschlagen bein Bolf und plagen bein Erbtheil. Sie erwürgen bie Wittmen und töbten ben Frembling und morben die Waisen und sagen: ber Herr siehet es nicht und ber Gott Jakobs achtet es nicht. D Gott, Herr, bu, bessen bie Rache ift, erscheine!

Alter Mann, ber Manituh, zu welchem bu rusfest, hört bich nicht. Er hat sein Angesicht von bir und beinem Bolt gewendet. Er ist tein ftarter und eifriger Manituh, wie die Pauwaus der Weißgesichter sagen; sonst hätte er heute die Stalpe auf den Schäs

beln beiner Bruber festgehalten.

Heibe, versette ber Richter mit bem Ton bufterer Drohung, in welchem etwas Prophetisches lag, es wird ein Tag kommen, wo bir bieser gotteslästerliche Spott wie geschmolzenes Blei auf dem Herzen brennen wird. Die Vergeltung bes Gottes ber Chriften wird über bich kommen und es wird kein Entrinnen fur bich sein.

Der Sauptling ließ blese Drohung mit falter Rube über fich ergeben, aber als ergobe es ibn, ben glaubenseifrigen Richter, beffen Sigenheiten er mohl

Bilger ber Bilbnig. II.

kannte, an ber verwundbarften Stelle zu treffen, rif er einen ber Knöpfe, welche feine Tunika am Halfe zusammenhielten, ab, nahm ihn zwischen die Finger, schnellte ihn burch die Luft und fagte:

Soviel, soviel gerabe macht sich ber Sachem ber Bampanogen und Potanofeten aus beinem Christen-

thum, foviel wie aus biefem Anopfe.

Dann aus ber nachläßigen Stellung, welche er bisher behauptet hatte, zu feiner vollen Gobe fich aufrichtenb, tam er ber heftigen Entgegnung Catons zuvor, indem er mit bem der Redeweise seines Bol-

tes fo natürlichen Bathos fortfuhr:

Alter Mann, laß beine Ohren offen sein und achte meiner Worte. Metacoms Herz ist von Stahl und fürchtet weber kaltes noch geschmolzenes Blei. Er hat mit bem Manituh seines Boltes, welcher ben rothen Kindern dieses Landes gnädig war Jahrhunderte lang, bevor die Beißgesichter auf ihren großen Canves über den Salzsee kamen, geredet und der gute Geist hat sein Wollen gebilligt und seinen Arm start gemacht zu dem Werke, welches er zu vollbringen hat. Dies Werk war der Traum Metacoms, als er noch ein Knade war, jeht, da er ein Mann geworden, wird er es zur Wirklickeit machen. Er will die Pfade seines Bolkes säubern von dem weis

gen Gewürm und Ungeziefer, welches allwärts barüber friecht, er will bie Jagbgrunbe ber rothen Danner wieder vorruden bis jum öftlichen Ufer bes gro-Ren Salgfees. Er bat bie rothen Nationen gu Brubern gemacht und ben Tomabamt erhoben, um ibn nicht wieder zu begraben, bis bie Brut ber rauberiichen Fremblinge ericblagen und in bem Bemaffer bes Meeres erfauft ift. Er hat Waffen gesammelt und Bunbesgenoffen geworben, er bat geheuchelt und fich gebemutbigt, bis feine Beit tam. Und fie ift gefommen. Metacom bat feinen Rriegeruf augestimmt und biefer wird burch bie Balber rollen bis gu ben großen Stromen gegen Mittag und Mitternacht. Geis ne Bruder werben ibn boren und wieberholen allüberall und fich erheben zu einem Rampfe auf geben und Tob gegen bie weißen Ginbringlinge. Die Dampanogen find bervorgebrochen aus ihren Balbern mie Blibe aus Betterwolfen. Der erfte Schlag ift gefal-Ien und bat gut getroffen. Die Liften und frummen Reben ber Weifgefichter, burch welche fie Daffafoit. ber jett in ben feligen Jagbgrunden manbelt, fo lange und arg betrogen haben, verfangen nicht mehr. Mein Bolt forbert bas gange und volle Erbtheil feiner Bater von ben Beiggefichtern gurud, bie es um baffelbe betrogen. Metacom wird feinen Brubern

bie erbeuteten Stalpe zeigen, er wird ihnen seine Gesangenen zeigen und ihnen sagen: Seht, die Weißzgesichter sind besiegbar trot ihrer kleinen und großen Donnerrohre, trothem daß große Krieger an ihrer Spite stehen. Sein Bolk wird frohlocken, es wird den Tomahawk ausgraben und Tausende werden ihn erheben und den Kriegeruf anstimmen und für euch, ja sur euch wird kein Entrinnen mehr sein.

So sprechend schüttelte ber Sachem ben Arm gegen Gaton mit einer Gebarbe, welche etwas Erhas benes hatte, und schritt bann, ohne sich welter auf eine Gegenrebe einzulassen, hinweg zu seinen Leuten

Gine Stunde barauf verließ ber ganze Trupp bas zerstörte Dorf. Metacom selbst stellte sich an die Spike des größeren Hausens, welcher die fünf Gesfangenen in die Mitte nahm. Was aber auch der Sachem mit ihnen vorhatte, sie wurden für jest nicht bart behandelt und sogar, Behufs schnelleren Fortstommens, mit den aus Catons Stalle geraubten Pferden versehen.

Bevor bie Indianer, welche unter Annawons Führung ben Nachtrab bilbeten, im Dunkel ber Walsber verschwanden, machten sie noch einen Augenblick-halt, wandten sich und ließen einen letten Schrei

bes Frohlodens über bas Thal hingellen. Dann warb es still, tiefstill über ber bunkelnden Gegend. Der Mond ging auf und blickte ebenso klar und milbe auf bas verwüstete Dorf und die Leichen seiner Bewohner herab, wie er gestern die Sommernachtruhe ber blübenden Ansiedlung bestrahlt hatte. Zuweilen unterbrach ein heiser melancholischer Ton das unheimsliche Schweigen. Es war der Vogel der Nacht, der über ber einsamen Stätte des Mordes und der Verswüssung sein klagendes Lieb anstimmte.

## Drittes Buch.

1.

Gewiß, Diana, ber Keuschheit Göttin, Sie wählte sich, ber Glieber Duft zu frischen, Berständiger ben Grottenquell nicht aus. Sier hatt' Aftaon sie, ber Menschen Aermster, Niemals entbeckt und seine junge Stirn Bar' ungehörnt bis auf ben heur'gen Tag. Wie einsam hier ber See ben Felsen statscht! Und wie die Ulme hoch vom Felsen her Sich niederbeugt, von Schlee umrantt und Klieder, Als hatt' ein Gifersucht'ger sie verwebt, Daß selbst die Sonne nicht das holde Weiß, Wie schon es Gott der Perr erschuf', kann seh'n. Heinrich von Kleist.

Die rothe Abenbglut eines heißen Julitages lag auf ben Balbern von Neu-England. Die Sonne

ging gur Rufte, boch ichwebte ibre rotblich angeglommene Rugel noch über bem unenblichen Grun ber westlichen Korfte und gog eine Klut von marmen Lichtern über bie öftlichen Gestabe ber Maragansettbat aus. Die Gee lag in rubigem Rrieben, faum bag eine leichte Abenbrife ihre Oberfläche frauselte und mit leifem Rlatiden fpielenbe Wellenlinien an bas ichweigenbe Ufer trieb. Der Balbfaum feiner gadis gen Ginschnitte und Borfprunge mar, foweit bas 21u= ge reichte, nur an einer Stelle unterbrochen, ba, mo ein ziemlich bebeutenber Rlug in bie Bai munbete. Dies geschah ohne Berausch, benn ber Fluß ftromte tief und ftill über ebenen Balbboben baber und bie See empfing feine Baffer obne Ungeftum. Schidte man bie Blide von ber Munbung aus ben Lauf bes Rluges entlang landeinwarts, fo verloren fie fich in ber Dammerung eines buntelgrunen Gewolbes, welches ber uppige Baumwuchs mit feinem Rantengeflechte über ber fanfthingleitenben Strömung bilbete, fo bag biefe wie aus einer geheimnigvollen Grotte bervorzufommen ichien.

Aber bewegte fich nicht bort Etwas zwischen ber Bolbung biefer Grotte und bem Baffer? Nein, es war weiter Nichts als bas leife Schwanten einer Liane, bie aus ber Wipfelverschlingung hinabstatterte,

als wollte fie fich im Aluge tranten. Und boch flang borther nicht Etwas wie ein Ruberichlag? 3a, jest fam es naber und aus bem grunen Dufter berpor fcog ber Schnabel eines Rinbencances. Dann wurde bie gange Barte fichtbar, welche gerauschlos rafch ber Munbung bes Fluffes zuglitt. Erft als fie Die Salgflut erreicht hatte und über ben Balbichatten. freis hinaus war, tonnte man bie Bestalt, welche bie Bewegungen bes leichten Kahrzeugs lenfte, beutlich erfennen.

Es war ein Indianermabden und gwar fein anderes als bie anmuthige Sib - lab - bib, welde wir bei ihrer Rusammentunft mit Lovely tennen gelernt baben.

Die schone Tochter bes Balbes brachte mit einer geschickten Wendung bes Rubers, welches fie, aufrecht im Stern bes Canoes ftebenb, in ben Banben hielt, ben Rachen gum Steben, fo bag er fich nur noch langfam um fich felber brebte. Gie ftrich fich bie von ber Ratur gelodten Saare aus ber Stirne gurud, athmete boch auf und lieg mit Boblgefallen ben frifden Seehauch um ihren halb fichtbaren Bufen fpielen. Dann, nachbem fie bie Erhitung einer eilfertigen Rahrt einigermaßen gefühlt, tauchte fie bas Ruber wieber ins Waffer und trieb ihre Barte

linksbin in füblicher Richtung am Ufer binab.

Raum aber hatte ber flaumleicht über ben Wasserspiegel hinwippenbe Nachen einige Knoten zurückgelegt, als die Schifferin bessen Lauf abermals bemmte. Das angestemmte Ruber sest gegen ihren Leib brückend ließ sie den spähenden Blick auf einem Gegenstande haften, welcher innerhalb einer schmalen, tief in das Ufer schneibenden Bucht in ihren Gessichtstreis getreten war. Nur das scharfe Auge einer Eingeborenen vermochte in diesem Gegenstande die Bugspite eines zu zwei Drittheilen unter dem Ufersgebusch versteckten kleinen Bootes von europäischer Bauart zu bemerken, nur ein solches Auge vermochte sogar zu unterscheiben, daß diese Bugspite mit meersgrüner Farbe bemalt war und in einen zierlich verzgoldeten Schwanenhals auslief.

36—nis—fin! flufterte Sih—lah—bih vor fich bin und ein schalthaftes Lächeln umspielte ihre buustelrothen Lippen. Mit außerster Borsicht lentte sie ihr Canoe in die fleine Bucht hinein, ließ es an's Land treiben, legte das Nuder nieder, betrat das Ufer und zog den Stern der Barke so achtsam auf die Rufte, daß die Rieselerde kann merklich unter dem Riele knirschte. Sierauf warf sie noch einen spabens

ben Blid auf ben hintergrund ber Bucht, wo ber frembe Rachen bie Unwesenheit eines menschlichen Wefens zu verrathen schien, budte sich nieber und glitt mit ber lautlosen Bebenbigfeit einer Elfin in bas Gebuich. Ihre Tunita eng um fich faltenb folupfte fie geschmeibig burch bie Straucher und Ranten. Rein burrer Zweig fnactte unter ihren ichwebenben Tritten, benn ihre zierlichen Moccafins schienen ben Boben faum zu berühren. Go manb fie fich burch bas muchernbe Didicht, welches bie Bucht umfaumte, bis fie, nabe am Enbe berfelben angelangt, ploblich mehr in ben Balb einbog und unter ben Stämmen beffelben einen fleinen Balbfreis befdrieb, beffen Ausgangspunkt fie zu einem mit Doos und Eppich überzogenen Releblod führte, auf welchem zwei ungeheure Schirlingstannen ihre fcweren Mefte berabfentten. Mit forgfamer Sanb bie Epheuranten prufend fletterte fie vermittelft berfelben an bem Relfen empor, und als ihr Ropf über bie abgeplattete Spipe beffelben wegfab, blieb fle in halbichwebenber Stellung unbeweglich und lauschte mit angehaltenem Athem in bas Berfted unter ihr binab.

Der reizenbste Anblid bot fich ihren Bliden bar. Der Fels, über welchen sie herabsah, feste fich unter bem Baffer, bas ihn bespulte, bis jum entge-

ŧ

gengesetten Ufer ber kleinen Bucht fort, so baß sein unterseeisches Gestein eine Art Muschel bilbete, welche bie von braußen hereinleckenden Wogen allmälig ausgehöhlt hatten. Ringsher, nur die Felsenwand ausgenommen, war die Muschel von der saftigsten Bezgetation so ums und überbaut, daß die Abendsonnensstrahlen nur spärlichen Zugang fanden und ihr gesbrochenes Licht den sauschie Raum mit einem sanftröthlich dämmernden Schein erfüllte. Es war ein Badeplatz für eine Göttin und — die Göttin sehlte ihm in der That nicht.

Mitten in ber natürlichen Babewanne lag ein wunderschönes Weib, die weiße Pracht ber Glieber unter bem burchsichtigen Schleier bes flaren Waffers balb verhüllenb . . . .

Sie stütt ihr haupt wie sunnend mit der Rechten Und sieht mit traumerisch gesenktem Lid, Wie ihres haars gelöste dunkle Flechten Die Welle wogend auf und nieder zieht. Bald schweift ihr Blick, die eigne Schönheit fühlend, Entlang des Leibes Formenmelodie, Bald legt die hand, im weichen haare wühlend, Die Enden spielend auf das weiße Knie. Als ob ein Andachtsschauer sie beschleicht, Daß sie der Blüthe Nittelpunkt erreicht, Umfliest ihr Antlig jest ein Wehmuthshauch, Berrathend bie geheime Frage:
"So bin ich heute, bin ich's morgen anch?
Bas bringen mir bie fünst'gen Tage?"
Als ob ber Angenblick sich halten ließe,
Benn man bie Angen sest verschließe,
Deckt sie sie zu mit ihrer hand,
Um ganz ber Anßenwelt entwandt,
Sich selber einzig zu empfinden
Im vollsten höchten Daseinsschwung,
Bevor das erste leise Schwinden
Gemahne: Fühlft nun minder jung!

Wir möchten nicht behaupten, baß ber Dichter, welchen wir zu Hulfe gerufen, in seinen melobischen Bersen die Stimmung ber schönen Babenden vollstänbig bargelegt habe. Es lag noch mehr, als er geschildert, in den Zügen dieses griechisch eblen Gesichtes: eine gedankenvolle Energie, der Ausbruck eines Geistes, welcher weit über die Sphäre gewöhnlicher Weiblichkeit und ihrer Sorgen hinausreichte. Während sie scheindar ganz der Monne des erfrischenden Bades ihingegeben war, slog doch manchmal ein leichter Schatten der Trauer über ihre prächtig gesformte Stirne, und wenn sie die tlefbraunen großen Augen öffnete, kam zwischen den dunkeln Wimpern hervor ein so seelenvoller Strahl, wie wir ihn nur in den Augen von Frauen wahrnehmen, welche schon

viel Lust und viel Weh erlebt. Die marmorfesten, herrlich gerundeten Glieder, das Kinn mit seinem reisgenden Grübchen, der sinnlich schön gebildete Mund, dessen Unterlippe etwas vorstand, als wollte sie Küsse auffangen, hatten etwas Wollüstiges, und doch war über diesen Leib von belebtem Aabaster eine Grazie der Keuschheit ausgegossen, die selbst dem verwegensten Blick imponiren nußte. So lag sie da, ein vollendetes Kunstwerk der Natur, dessen leise sich andentenden Widersprüche von der lauten Harmonie des Ganzen vollständig aufgehoben wurden . . . .

Auf einmal fährt sie auf — ein Rascheln und ein Rauschen!
Ift es ein Menschensuß? — Sie lauscht mit banz gem Lauschen;
Ihr Antlig sinkt aufs Knie.
Roth wird sie wie die Frucht des welschen Maulbeerzbaumes,
Sie biegt zusammen sich und in des Wellenschaumes Gefräusel zittert sie . . . .

Balb erhob jedoch bie schamhaft in fich Geschmiegte bas Antlit wieder. Es ist nur ein hupfenbes Cichhorn, murmeite sie und richtete ben Blick
auswärts in bas grüne Rankengestecht, aus welchem

jest bas Pfeifen bes genannten Thierchens berab-

Bahrend aber bas Auge ber Babenben suchenb nach oben gerichtet war, schwirrte feitwarts her ein

Zon wie bas Bifden einer Schlange.

Dit munberfamer Glaftigitat fdnellte fich bie aufs Dene Erichredte aus ber Babemufchel auf, erreichte mit leichtem Sprung bas Ufer, wo ihre Rleis ber lagen, raffre ein großes weißes Tuch vom Boben auf und im nachften Angenblid mar bie Bracht ibrer Glieber vom Salfe bis zu ben Rnocheln fittfam verbullt. Rachbem fo bem erften Inftintt bes Beibes genügt war, budte fich bie Aufgescheuchte abermals rafch, und ale fie fich wieber aufrichtete, marb in ibrer rechten Sand eine bligenbe Baffe fichtbar, eine Urt turtifden Datagans, beffen etwas gefrummte Rlinge in einem funftreich cifelirten Golbgriff fad. Diefe Baffe fest mit ber Rechten faffenb und mit ber Linten bie galten ihrer Berhullung über bem Bufen zusammenhaltenb, fo bag nur bie rechte Schulter und ber rechte Urm fichtbar maren, blidte fie über bas Waffer nach bem ephenumfponnenen Rels binüber, mit fo tubnem Ausbrud, ale erwartete fie furchtlos ben von borther tommenben Angriff bes giidenben Gewürms.

Bilger ber Bilbnif. II.

Das Gezifch erneute fich, aber plotlich folug

Die Spannung wich aus ben Zügen ber überraschten Schönen, sie gewahrte bas über ben First
bes Felsens schelmisch lachend herüberblickenbe. Gesicht
ber Indianerin, ließ ben Yatagan fallen, brobte bem Mäbchen lächelnd mit aufgehobenem Finger und sagte mit einer prächtigen Altstimme:

Warte, bofes Rind! Die haft bu mich ers

fdredt!

In ber nachsten Setunde lag Sih-lah-bih in ben Armen ber Weißen, beren Antlit fie mit Ruffen bebectte.

3h—nis—fin nicht zurnen auf hih—lah—bih, bat bie Tochter bes Walbes schmeichelnd und in eisnem Tone, welcher ber Verzeihung zum Voraus geswiß war.

Dann rührte sich das geschmeibige Rind geschäftig, um der Freundin bei ihrer Toilette behülstich zu sein. Der Eiser der Judianerin ließ sie hiebet jedoch mehr als einen Miggriff begehen, was dem Gegenestand ihrer Bemühungen ein wohlwollendes Lächeln entlockte, welches dann von Sih-lah-dih mit herzelichem Lachen erwidert wurde. Endlich war der Anzug der Weißen soweit beendigt, daß nur noch ihre

Fife mit ben Schuhen — und allerliebste, blausams metene, mit zierlichen rothen fast zollhohen Absahen ober vielmehr Stelzchen versehene Schuhe waren es — bekleibet werben mußten. hih—lah—bih fauerte in jener anmuthigen Stellung, wie sie nur ein insbianisches Mädchen annehmen kann, auf die Fersen nieder, um der Weißen den angegebenen Dienst zu leisten, und diese ließ sich benselben mit dem Anstand einer Königin gefallen.

Es war überhaupt etwas Königliches in ihrer Haltung und all ihrem Gebahren, vorausgesetzt, baß man mit bem Worte föniglich eine burchaus eble, vollenbet harmonische persönliche Erscheinung bezeiche nen will. Ihrerseits war auch die Indianerin, wie schon früher berührt worden, eine Musterschönheit ihres Stammes und so bilbeten die beiben Frauen, die eine der faufasischen, die andere der amerikanischen Race gehörend, unter der Wölbung der Laubgrotte, überrieselt von den rothen Abendsonnenstrahlen, eine Gruppe, deren märchenhafter Zauder dem Malergenie eines Tizian einen Ausruf des Entzückens entlocht has ben würde.

Aber, fragte jest bie Beife, wie fand meine Schwester bieses mein Babgemach, welches, wie ich

glaubte, feines Menfchen Auge außer bem meinigen befannt mar?

Oh, rothe Leute scharfe Augen haben; sehen burch bas hohe Prairiegras, sehen burch bas Gebüsch, sehen über die Wolfen hinaus, versetzte die Indianezrin nicht ohne einen leisen Auflug jenes Hanges zur Prahlerei, welcher ihrem Volke eigen war und ist. Hih—lah— bih das Salzwasser herunterkommen in Canoe, Ih—nis—kin nicht gut verbergen im Strauchwerk ihr Schwanencanve, hih—lah—bih es sehen und benken, Schwester nicht weit sein.

Meine Schwester tommt aus bem Rorben? Sie war in bem Wigwam bes großen Sachems ber Bampanogen auf ber Landzunge von Mount Hope?

Die Indianerin schüttelte bas Saupt und erwiderte mit einem Anklang von Trauer in ihrer Stimme:

Der Wigwam Metacoms steht obe. Sih-lah — bih war weiter landeinwarts, in ben Walbern um bie Wigwams her, welche bie Blaggesichter Swanzey nennen, nein, nicht nennen, aber nannten:

Mannten ?

Sih-lah-bih hat es gesagt. Der große Saschem hat ben Lomahawk erhoben. Wo sein Schlag hinfallen, Blafgesichter zu Boben fturzen; wo sein

Kriegsgeschret tonen, Flammen bie Wigwams ber Blaggesichter fressen, wie Jägerfener zur herbstzeit bas Gras ber Prairie verzehren. hih—lah—bih noch jest riechen Brand von Swanzen an kleinem Fluß im Thale. Wampanogen tapfere Krieger, herzen von Eisen, Metacom großer häuptling!

Die Judianerin hatte diese Worte mit dem ganzen Pathos des wilden Stolzes ihrer Race vorgebracht. Ihre Angen funkelten und ein triumphirendes Gefühl

machte ihre Rafenflugel fcwellen.

Die Beige mar fehr aufmertfam geworben.

Alfo ift ber Rampf zwischen beinem Bolt und

ben Colonisten losgebrochen? fragte fie.

3h—nis—fin sehr weise, gut verstehen rother Leute Zunge. Säuptling bes großen Donnercanoes sich freuen, wenn hören, baß ber Ariegsruf burch bie Zagbgründe ber Bofanofeten, ber Wampanogen und Naragansetter geht. Metacoms Wampum überall mit Frohloden empfangen, rothe Männer sich sammeln in ben Bälbern, hauen mit Tomahawt in ben Ariegspfahl, Ariegstanz tanzen um Rathsseuer, junge Arieger ihre Gürtel mit Stalpen füllen, Blaßgesichter ersichlagen, fangen, in großen Salzsee jagen.

Die Weiße mar von biefer Nachricht offenbar tief bewegt. Go ift benn, fagte fie leife fur fich, bie Rriegsfadel in bie friedlichen Dörfer ber Bilgrime getragen worben. Und es find Englanber, Englander, auf welche biefe wilben Gorben losgelaffen mursten . . . D Raoul, ich fürchte, bein Thatenbrang ift auf eine schlimme Bahn gerathen.

Bas fagen Schwefter? fragte bie Indianerin.

Nichts, Mabden. Aber fomm, die Sonne ift im Begriff zu verschwinden, und wird uns faum noch bis zum Schiffe leuchten. Du begleitest mich boch?

Bih-lah-bih will mit bir geben. Sie hat

eine Botichaft zu tragen.

Un ben Bauptling bes Donnerbootes?

Rein, eine Botfchaft von bem grauen Bar an bas Golbbaar.

An Thorfil? Wußtest bu, bag er sich auf bem Schiffe befindet? fragte bie Weiße und warf im Bor- wartsschreiten einen gutmuthig forschenden Blid auf ihre Begleiterin.

Sih-lah-bih fentte bie Augen und ihre brau-

ne Mange farbte fich mit buntlerem Roth.

Ein wohlwollendes Lacheln umspielte die Lippen ber Weißen. Schüchtern unter ben Libern hervoraugelnd bemerkte es die Indianerin und blitsschnell ben Gebanten ber Andern errathend, warf sie sich thr an bie Bruft und flufterte, in Thranen aus-

Nichts fagen bem Golbhaar! . . . Sih-lahbih ihm sein eine treue Schwester . . Nichts wollen weiter.

Armes Rinb, versette die Weiße, indem sie mit bem Ausbruck inniger Theilnahme die haare der Indianerin streichelte und ihr die Thränen von den Wimpern füßte, sei unbesorgt, ich werde nicht versrathen, was sich ja ohnehin selbst verräth. Ach, suhr sie fort, mehr zu sich, als zu ihrer Gefährtin redend, ich sehe, daß der kleine große Gott in den Wäldern der neuen Welt nicht minder allmächtig herrscht, als in den Hütten und Balästen der alten.

Die Indianerin verstand ben Ginn ber letten Aeußerung nicht. Sie faßte bloß bas Wort Gott auf und sagte, mit bem raschen Empfindungswechsel bes Naturtindes bem jaben Aufall von Schmerz sich

entreigenb :

3h—nis—tin fpricht von bem Gott ber Blaggefichter, aber hih—lah—bih erfahren, baß er fein mächtiger Manituh sein.

Bas fagft bu, Rind?

Blafgefichter von Swanzen geben in Berasthungswigmam, anzurufen ihren Manituh, aber Ma-

nitub taub fein ober machtlos. Rothe Dannes Das nituh horen mit offenen Obren Rriegsgefang bet Wampanogen; machtig fein, viel machtig rother Manitub. Detacom Rriegsgefdrei erheben, Beras thungshaus umzingelt fein, Dorf voll von rothen Rriegern. Rommen filberhaariger Rrieger mit Cobn aus Soble im Balb, Blaggefichter zu marnen. Aber gu fpat fein. Debiginmann von Blaggefichtern rufen aus großem Medigin- Buch jum Manitub, aber Das nituh taub fein, Debiginmann vom Blit aus Donnerrobr getroffen. Cobn von filberhaarigem Rrieger, aus großem, großem Donnerrohr unter rothe Rrieger bliten, fallen viel, Blaggefichter in Sauptlings von Smanten großes Digmam fich retten, aber Dame panogen muthig fein, viel muthig, frurmen Ballifaben, Blaggefichter fein tobt ober gefangen alle.

Dieser Bericht von ber Ratastrophe von Smanzen, welche wir im vorigen Buch erzählt haben, war freilich zu indianisch, um von ber Juhörerin Sih—lah—bih's in allen seinen Einzelnheiten verstanden zu werden, obgleich jene mit ber Sprachweise der Eingeborenen so ziemlich vertraut war. Soviel jes boch wurde ihr flar, daß die Indianer ben Ansbruch ber Feinhseligseiten zwischen ihnen und den Anstedlern mit einem blutigen Sieg bezeichnet hatten. Fers

ner entnahm fie bem Bericht bes Mabchens, daß ber Neberfall von Swanzen stattgefunden, mahrend die Bewohner in ihrem Bethhaus versammelt waren, und baß der Prediger eines der ersten Opfer gewesen sein muffe. Sie wußte namlich, daß die Eingeborenen ihre Zauberer oder Beschwörer, die Träger ihrer vasgen religiösen Verrichtungen, Powoh's oder Medizinsmänner nannten und diesen Namen auch auf die dristlichen Prediger übertragen hatten, wie sie übers haupt alles Außerordentliche, Geheimnisvolle, ihnen Rathselhafte mit dem Begriff Medizin bezeichneten.

Bahrend fich bie Weiße in biefer Art bie ers haltene Reuigfeit zurechtzulegen suchte, war bie Inbianerin mit ihren eigenen Gebanten beschäftigt, bis

fie biefelben fundgab mit bem Ausruf :

D, was für große Frende es machen bem Goldshaar, wenn hören, daß der Sauptling von Swanzen gefangen!

Der Sauptling von Swanzen?

Ja, ber Sauptling von Swanzen. Blaggefichter ihn nennen Richter Caton. Mato fagen zu hih-

lab-bib : Geb, es fagen bem Golbhaar.

Ich verstehe, ber Feind von Thortil und Groot Willem befindet sich in den Sanden ber rothen Rrieger.

Ja, und auch tleiner Fenerspeier und filberhaariger Rrieger und sein Sohn und schönes junges Blafgesichtmabchen — o, ber Sachem ber Wampa-

nogen großer Rrieger, fehr großer !

Gin schönes junges Blaggesichtmabchen? fragte bie Weiße, ohne sich etwas Besonderes bei biefer Frage zu benten, indem sie in die zierliche leichte Gondel trat, bei welcher sie inzwischen angelangt waren, und mit fundiger hand bas Ruber faßte.

Junges Blafgefichtmädchen, ja, entgegnete bie Indianerin: schön, viel fcon, Wuchs wie junge Cypresse, Augen blau wie ber himmel, nein, wie

Beilchen.

Hatte benn meine Schwester Gelegenheit, ber jungen Gesangenen so nahe zu kommen? War Sih — lah — bih mit im Getümmel bes Kampses? fragte bie Weiße und bewegte ihre Barke mit leisem Ruberschlag ber Munbung ber kleinen Bucht zu.

Sih-lah—bih nicht mit im Getümmel bes Rampfes fein, rothe Rrieger bie Squaws nicht mitnehmen, wenn auf ben Rriegspfad gehen. Aber Sih
—lah—bih in ben Balbern von Swanzey im Berfted, haben gute Augen, gute Ohren, sehen viel, hören viel. Sih—lah—bih borthin gegangen, um Botschaft zu tragen von Golbhaar an junges Blaggesicht-

mabchen; treffen es im Balb an ber "reinen Quelle," wo Sib -lab-bib geboren worben. Dort junges Blaggefichtmabden fullen Rrug fur Bater und alten Batervater in ber Soble. Junges Dabden gut, febr gut. Aber, fugte bie Sprecherin leifer bingu, gu icon, ju weiß, Alles icon an jungem Dabden, auch Name febr fcon, benn beigen, was in rothen Diannes Bunge fein lieblich, in englifd Bunge Lovely.

Und bas arme Rind legte bie Sand auf ben Bufen, um einen ichweren Genfzer gurudgubrangen, und eilte, ihre Berlegenheit zu verbergen, ber Stelle gu, wo bas leichte Rindencanve halb auf bem Ufer lag. Gie icob es in's Baffer, trat binein unb lentte ben Raden ebenfalls bem Ausgang ber Bucht

au.

Bielleicht um fich von einer qualenden Grinnerung lodgureigen, erhob fie bierauf ihre Stimme und rief, ohne rudwarts ju bliden, ber Weißen gu :

Will meine Schwefter wettrubern mit Sib-lab -bib, gu feben, ob Schwanenboot ichneller gebt als Minbencanoe ?

2118 fie feine Antwort erhielt, fcaute fie fich um und bemertte mit Schreden, bag ihre Begleiterin bas Ruber hatte fallen laffen und wie ohnmachtig auf ben Sit im Stern ber Gonbel niebergefunten mar, bas erblagte Antlit mit ben Sanben bebedenb

Wir hatten bereits an zwei Stellen biefer unsferer Geschichte Gelegenheit, die rathfelhaste Wirtung zu beobachten, welche manchmal ber Schall eines Namens hervorzubringen vermag. Man erinnere sich ber nächtlichen Szene, beren Zeugin Corbelia in ber Ruine auf Rhobes Island gewesen, sowie ber Bewesgung, welche ber Capitain Stanbish bei einem gewissen Wort in bem Bericht bes alten Blacktone an Caton verrathen hatte. Zu beiben Malen hatte ber Name Desbemona wahrhaft elektrisch gewirkt.

Auch anderen Namen schien eine solche geheims nigvolle Macht innezuwohnen. Denn kaum war das Wort Lovely den Lippen Sih-lah—bih's entstohen, so schrack die Führerin der Schwanenbarke hestig zusammen, das Ruder entsank ihr, sie warf sich auf die Bank nieder und verhüllte ihr Gesicht, aus welchem alles Blut gewaltsam zum Herzen zurückströmte,

mit ben Sanben.

Lovely! Lovely! ware es möglich? flufterte fie tonlos in fich binein.

3m Augenblid war bas Canve Sih — lah — bih's an ber Seite ber Gonbel.

Bas fehlen meiner Schwester? fragte bie In-

bianerin mit besorgter Saft und legte ihr bie Sand auf bie Schulter.

Die Weiße raffte fich zusammen und sagte aufstehend: Es ift Nichts ... ein augenblicklicher Schwins bel befiel mich . . . . er ift vorüber.

Allein bas Beben ihrer Stimme bezengte ein tiefes Ergriffensein und fie gab bemfelben nach, inbem fie die Hand ber Indianerin ergriff und hastig fragte:

Lovely fagteft bu? Wirflich Lovely? Befinn' bic,

Mabden! War ber Rame Lovely?

Lovely ber Name bes jungen Blaggesichtmabdens fein, ja. Sib-lah-bih ihn gut behalten. Junges Blaggesichtmabchen bei ber Quelle im Walb fagen, bag es heißen Lovely.

Und weiter, weiter! rief bie Beige mit frampf-

hafter Spannung. War bies ber gange Rame?

Junges Blaggefichtmabchen haben langen Namen, viel langen, langeren als größter Rrieger; langen Namen hih—lah—bih fagen, aber hih—lah bih wiffen nur Anfang.

Und . . . . und, fragte bie Beife wieber, fichts bar mit einer außerorbentlichen Bewegung tampfenb,

bas Dabden batte blaue Augen?

Blau, wie Beilchen, wenn Schnee vergangen.

Und bie haare ? Die haare?

Braun und glangenb, wie bas Fell ber Antillos pe im Winter, und weich wie bas Gefieber bes Gisvogels.

Maddens?

Sih-lah-bih sprechen von jungen Blaggeficts maddens Bater und Batervater, die in ber Goble im Walbe bei Swanzen verborgen waren.

Im Balbe bei Swanzen? In ber Sohle? frage

te bie Weife mechanisch.

In, in ber Sohle, erwiberte bie Indianerin. Sih-lab—bih benten, die beiben Blaggefichtfrieger sich verbergen, weil haben jenseits des großen Salzsfee's ben Stalp eines großen Sachems genommen und ihnen die jungen Arieger als Blutracher auf ber Spur.

Seltsam, seltsam! murmelte die Weiße. Auch bas träse zu ... Mein Gott, mein Gott! ... Doch was zaudern wir hier? Sagtest du nicht, Mabeten, du hättest eine Botschaft von Thorfil an bas Blaßgesichtmädchen, welches Lovely heißt, beforgt? Thorfil muß also mehr von biesem Geheimniß wiffen,

als ich errathen fann. Fort, fort, bamit wir gur

Fregatte fommen !

So sprechend ergriff sie das Ruber, senkte es mit Energie in's Wasser und machte die leichte Barte pfeilschnell aus der Bai in die offene See hinaussichießen, wo sie die Spite des Fahrzengs sudwärts kehrte, daß es am User hinabzusliegen begann. Das Canoe der Judianerin folgte, hielt bald gleichen Schritt mit der Gondel und da war es schön anzussehen, wie die beiden Schönen, in hastiger und boch anmuthiger Bewegung wetteisernd, ihre Nachen über die spiegelglatte, von den letten Strahlen der im fernen Westen hinabsinsenden Sonnenscheibe bepurpurte Meereckläche hintrieben.

2.

Bie so schön war bie Fregatte, Benn sie unter'm Binde lief! Brächtig war ber Segel Beh'n, Schier wie Atlas anzuseh'n! Ueber scharlachrother Latte Trng ber Aunupf, ber lange, platte, Bierundzwauzig Stück Geschüte. Wiebe wohl auf ihrem Site Bog sich tief ber Masten Spige. Kein hijpanisch Schiff noch hatte Je sie eingeholt, die glatte Flut wie sie durchschneidend schief. Wie so schön war die Fregatte, Wenn sie unter'm Winde lief!

De Bigny.

Bohl ein Berg von Erz muß ber im Bufen getragen haben, welcher querft auf schwantem Riel

fich hinauswagte auf bie brauenbe Meerflut - fingt ber romifche Dichter. Und in ber That, bie Dienfts barmachung bes gewaltigen, erbumfpannenben Glemente ift einer ber größten Triumphe menfclicher Rubnheit, eines ber wichtigften Resultate menfchlicher Grfindungegabe. In alter und neuer Beit baben Poeten fich bemubt, biefen Sieg bes Beiftes uber bie Raturfraft zu feiern und ben "erften Schiffer" mit bem Dimbus ber Mythe gu umgeben. Reiner bat bie Bobe feines Gegenftanbes erreicht, aber icon ift bie uralte Sage, bag bie Sanb eines Liebenben ben erften Rabn aus einem Baumftamm gebobit, bag bie Sebnsucht ber Liebe bas erfte Segel am erften Daft befestigt babe. Beld ein unermeflicher Kortidritt von biefem primitiven Kahrzeug bis zu ben riefenhaften Dampfern, welche bie Rabrt gwifchen ber alten und ber nenen Welt zu einer Bergnugungspartie machen ober, mit hundert und mehr Ranonen bemaffe net, aus ben Rriegshafen Englands und Franfreichs in See geben. Man fann mit Grund fagen, bie Beidicte ber Schiffsbaufunft und ber Schifffabrt fei bie Gefdichte ber menfdlichen Civilifation, und boch bilbet fie wieber eine gang eigenthumliche Seite ber letteren, fofern fie in all ihren Banblungen jenen ursprunglichen Bauber ber Boefie beibehalten bat, wel-Bilger ber Wildnif. II.

chen so viele andere Erscheinungen bes Culturlebens in ihrem Borschreiten einbuften und einbußen mußten. Sollte, wie ängfliche Gemuther schon jest prophezeien, bereinst eine Zeit kommen, wo in dem Gestöse bes materiellen und mechanischen Treibens der Gefellschaft die "erstgeborene Tochter Jovis" teine bleibende Stätte mehr finden könnte, — das Meer wird ihr ein Aspl gewähren, aus welchem sie nicht zu versdrängen ift, so lange die Wogen rollen, die Branzbung rauscht, die Stürme rasen und die Lichter des Firmannents in der unendlichen Tiefe sich spiegeln. Der lette Seemann wird der lette Dichter sein.

Schon, erhaben schon ift ein Schiff, bas bei zuckenden Bliten und schweiterndem Donner auf Lesben und Tod mit dem Orfan fampft, jest emporgeshoben auf dem schaumbrodeluden Gipfel einer ungesheuren Welle, jest jach hinabschießend in einen schwindeltiesen Abgrund. Aber schön auch ist ein Schiff, welches bei ruhiger See und flarem himmel, nur mit seinen leichten Obersegeln bekleibet, über die Tiese hingleitet, welche allen Glanz und alle Bläueder Luft in sich gesogen zu haben scheint, lavirend bald vor sich wendet, bald zurück, bald bahin, bald dorthin, und endlich alle Leinwand seines Takelwerks einholend regungsloß stillliegt, dem Delphin gleich,

cer jeines Rummeins und Spielens mube auf bem

Waffer einschläft.

So ein Fahrzeug, welches ben ganzen Nachmitstag unter seinen Bramsegeln nordwarts von der nördlichen Spike Rhodes Islands gekreuzt, gegen Abend zu die Segel geborgen und unweit der Wests

tufte von Plymouth Anter geworfen batte.

Es mar ein Schiff, beffen vollendet immetrifcher Ban ein Seemannsange erfreuen mußte. Ueber bem länglichen, nicht febr boben Rumpf erhoben fich brei Maften mit ihren Ragen und Spieren und ihrem bis ins fleinfte Detail mit außerfter Sorgfanffeit georbneten Tatelwert. Rach ber Gitte ber Beit flieg bie fogenannte Butte, bas oberfte Stodwerf bes Bintereaftells, febr weit über bas übrige Ded empor und ihr Sadebord zeigte zierliches Schnitwerf, meldes auch bie Cajutenfenfter einrahmte. Ueber ber Reibe biefer Kenfter war ein toloffaler Lorbeerfrang gemalt und inmitten beffelben las man auf bochrothem Grunbe in großen Golbbuchftaben bas Bort "Gloria." Bang eigen mar auch bie Bemalung bes Rumpfes, benn biefer trug ftatt bes gewöhnlichen fcmargen ein blenbend weißes Bewand, bas nur burch einen breiten, ringe um bas Schiff laufenben rothen Streifen unterbrochen murbe, wie bas weiße Ballfleib einer Schonen burch einen rothen Gurtel. Diefer Streifen ober Gurtel verjungte fich gegen Stern und Bugfpriet gu, entfaltete fich bagegen an ben beiben Geiten, ba, wo fich bei Rriegofchiffen bie Studpforten befinden, zu feiner vollften Breite. Das Anmuthige, Leichte, wir mochten fast fagen Rotette, welches bem Menferen bes Schiffes eigen war, zeichnete es auch im Inneren aus. Das Ded wies eine bollanbifche Reinlichfeit und aus ber Art und Weife, womit alle Schiffegerathichaften geordnet maren, erfannte man, bag ber Dienft in biefem Rabrzeug mit außerfter Bunftlichfeit gebanbhabt murbe. Obgleich bas Schiff feiner Grofe nach eine farte Bemannung baben mußte, ging es boch in ber Bad nicht minber geraufchs los qu als an jenen Stellen bes Deds, welche ben Df= figieren vorbehalten find. Da und bort lebnte fich ein balb Dutend Matrofen über bie Galerie bes Borfastells, in trager Rube fich bes ichonen Abends erfreuend und baneben ihres Rautabats, beffen Gaft fie von Beit zu Beit in gifchenben Strablen in bie Cee binabfpritten. Außer ber Bache im Daftforbe und bem machthabenben Offigier, welcher vorn auf ber Change bin= und berfdritt, ichien Diemand im Schiffe mit Dienftobliegenheiten beläftigt zu fein, ausgenommen etwa noch bie zwei athletisch gebauten

Neger, welche, in turfijder Tracht und mit furgfticligen Gellebarben bewaffnet, links und rechts am Gin-

gang ber Cajutentreppe fich bielten.

Diefer Doppelpoften batte etwas Auffallenbes und ein Muge, welchem bie Gigenthumlichteiten bes Seelebens nicht frembe gewesen waren, murbe außerbem noch auf Giniges gestoßen fein, mas ibm feltfam portommen mußte. Abgefeben von ben Umftanb. baß bie Bemannung bes Schiffes offenbar eine gang ungewöhnlich bunte Difdung ber verschiebenartigften Nationen und Racen mar, hatte bas Kahrzeng in feiner gangen Ericheinung etwas Rathfelhaftes. ne Gaffel trug feine Rlagge. Gin Rauffahrer fonnte es nicht fein, benn bagu mar es viel zu reinlich und zierlich. War es aber ein Rriegsschiff, fo mußte es Studpforten baben, und boch ichien ber ermabnte rothe Streifen ben Seitenwanden fo feft eingefugt gu fein, bag er taum annehmen lieg, er fei nur ba, um bie Beschübluden gu verbergen. Und warum überhaupt biefe verbergen, falls bas Schiff eine friegerifche Beftimmung batte? Salb und balb beutete auf eine folde ber Umftand bin, bag zu beiben Geiten bes Sauptmaftes zwei lange Drebbaffen aufgepflangt waren, beren Munbungen aber feltfamer Beife nicht fteuer= und badbordwarts, fonbern nach bem Borfaftell gerichtet waren, fo bag jener Theil bes Berbede bamit beftrichen merben fonnte. Endlich fonnte es auch als un= gewöhnlich erscheinen, bag fammtliche fichtbare Dannfcaft in ihrem Angug burchaus nur bie eigene perfonliche Phantafie zu Rathe gezogen batte. Allerbinas herrichte gu jener Beit bei Landtruppen und Geemannschaften noch nicht ber monotone Uniformegwang unferer Tage, bennoch aber batte bie Gitte ber Uniformis rung, von ben Beeren Ludwigs XIV. ausgebend, icon angefangen, foweit fich bemertbar zu machen, bag bie einzelnen Regimenter, wie auch bie Bemannungen einzelner Schiffe, in Schnitt und Farbe ihrer Tracht eine gemiffe Gleichformigfeit aufzeigten. Bon einer folden mar aber bier feine Gpur gu feben, und mabrend ber wachtbabenbe Offizier, ein altlicher gefetter Mann, bie Allongeperude und ben mit Stiderei überlabenen Rod eines Frangofen von Stand trug, fab man an einem Matrofen bas enge fpanifche Wamms, an einem andern bie hollanbischen Bumphofen, an einem britten bie langichößige Jade ber Ruftenbewohner ber Mormanbie, an einem vierten bas beutelformige Saarnet bes Ratalanen, an einem fünften ben griedifden Reg, an einem fechften ben Combrero ber Coloniften Weftinbiens. Gigen aber war es, bag bie Rleibung fammtlicher Matrofen nicht nur bochft faus ber fich wies, fondern auch fast durchweg aus feinen und sogar kostbaren Stoffen bestand. Man sah überall Seide und Sammet von lebhaften Farben, mander tiefgebräunte hals erhob sich aus einem prächtigen Spikenkragen und ber vierschrötige Oberbootsmann, welcher bort vom Gangspill her zu dem wachthabenden Offizier trat, um bemselben eine Melbung
zu machen, hatte die silberne Pfeise, das Zeichen und
Instrument seines Amtes, an einer dickgliedrigen golbenen Kette auf der Brust hängen.

Wache in Mastorb, ließ sich jest eine sonore Stimme von ber Sohe ber Sutte her vernehmen,

fein Boot in Gicht?

Reines, Gir, tonte bie fchrille Antwort.

Der Fragesteller erschien für einen Augenblid oben an ber Treppe, welche von ber Gutte auf bas

Ded berabführte.

Wir erkennen in ihm ben Mann, welchen wir unferem Lefer zuerst in bem alten Bauwert auf Rhobe-Island vorgeführt haben und beffen unter ben Namen De Luffan und El Erterminador schon zu wiederholten Malen gedacht worden ift.

Monfieur Legrand, rief er bem machthabenben Offizier zu, laßt ben Bootsmann ein Boot in Be-

reitschaft halten, bag es zu angenblicklichem Gebraus

che fertig fei.

Monsieur Legrand gab ben geforberten Befehl, und während bas Boot mit geräuschlofer Schnelligkeit in See gelassen wurde, wandte sich ber Commandeur bes Schiffes, benn als solchen kennzeichneten De Luffan schon bie wenigen Borte, bie er gesprochen, von der hüttentreppe rudwärts zum hackebord, wo wir einen zweiten Bekannten treffen, nämlich Thortil Wikingsson, welcher seit einigen Tagen als Gast an Bord der Gloria sich befand.

Meine Gebieterin zögert heute lange, zu bem Schiff gurudfehren, fagte De Luffan. Faft bereue ich, bag ich ihrer Laune nachgegeben und fie allein habe

geben laffen.

Seib unbeforgt, Capitain, entgegnete Thorfil, bie Rufte ist ganz verlassen und birgt feine Gefahren. Auch fagte ja bie Mistreß, sie wurde nicht vor Sonsnenuntergang zurucksommen.

Bohl, aber bie Sonne fteht fcon gang niebrig und . . . nun Ihr wift nicht, mein Freund, wie be-

forgt bie Liebe macht.

Thorfil fehrte fein Geficht ber Rufte gu und unterbrudte ein ichweres Aufathmen.

Es ift überhaupt eine migliche Sache um bas

Marten, nahm De Luffan wieber bas Wort und ließ feinen prächtigen Schnurrbart burch bie Finger laufen. 3ch bin ganz und gar nicht bazu gemacht.

Und boch meine ich, bemerkte Thortil, bag Ges buld bem Seemann fast noch mehr nöthig ist als

bem Jager.

Da habt Ihr Recht, aber ich lobe mir eine bewegte See und eine heiße Jagb. Doch Ihr seib mir noch die Antwort auf meine Frage von vorhin schuldig, wie es Euch zur See gefalle.

Die Wahrheit zu sagen, lange nicht so gut, wie in ben Balbern. So ein Schiff ist boch ein enges Ding und ich glaube taum, daß ich je barin heis

mijd werben fonnte.

Und boch ftammt 3hr, gleich mir, von einer

Kamilie von Seefahrern,

Allerbings, aber Erziehung und Gewohnheit haben mich, fürcht' ich, für immer zu bem gemacht, was ihr Seeleute mit bem verächtlichen Ausbruck

Lanbratte bezeichnet.

Ah, fagte De Luffan lachend, ich febe, Ihr habt Cuch bereits mit einigen Seemannsausdruden verstraut gemacht. Sie flingen freilich nicht übertrieben boffich.

Das muß mahr fein, entgegnete ber Jungling.

Denft Guch, bei unferer letten Zusammentunft mit ben beiben Sachems fragte mich Guer Oberboots= mann Terrible, was bas für bemalte Bidelharinge feien. Meiner Treu, ich war froh, bag ihn bie Saupt=

linge nicht hörten.

Foi de gentilhomme, ich ebenfalls. Diefe Rosnige ber Bildniß hegen in ihren Balbern einen Stolz, welcher bem, womit Ronig Ludwig über die Teraffe von Berfailles wandelt, wahrhaftig Nichts nachgibt. Aber auf bas Warren zurückzutommen, die Zeit wird mir allmählig fehr lang in biefen engen Buchten und Meerarmen, und unfere Freunde laffen beharrlich Nichts von sich hören. Was meint Ihr?

3d erwarte zuversichtlich, morgen Groot Willem zu feben ober eine Bothschaft von ihm zu erhalten.

Ja, die Zeit brangt. Ich kann mich unmöglich mehr lange in diefer See aufhalten und namentlich nicht unthätig. . . Aber Ihr feib boch überzeugt, bag ben beiben häuptlingen vollständig zu trauen ift?

Für Canonchete Wahrhaftigteit burge ich, wie für

meine eigene.

Und König Philipp?

Er hat mir nie eine thatsachliche Beranlaffung zum Migtrauen gegeben, aber . . .

2ber ?

Sebt, Capitain, ich fann mich bes Gebankens nicht entschlagen, Metacom sei auf eine ber hauptsbedingungen unserer Uebereinfunft nur mit einem Widerstreben eingegangen, welches mich befürchten läßt, daß er sich nicht sehr bemühen werde, sie zu balten, wenn erst ber Tomahawt seiner Krieger ers boben ift.

Ihr seib ein scharfer Bevbachter. Auch mir gefiel ber Ausbruck seines Gesichtes nicht sehr, als von
jenem Punkte die Rebe war. Doch, wir muffen die Sache abwarten und burfen es überhaupt nicht so genau nehmen, ob ein paar Kopfhäute mehr ober weniger mit in ben Kauf gehen.

Sprecht nicht fo, Capitain. Ich habe boch wahrlich feine fo verzärtelten Rerven wie eure hofbamen, von benen Ihr mir erzähltet, aber manchmal plagt es mich boch, baß ich gegen Leute meiner Farbe, gegen Chriftenmenschen mit ben Rothhäuten ein

Berbunbniß gemacht babe.

Bah, junger Mann, was find bas für Grillen! Erinnert Guch boch, wie biefe liebenswürdigen Christenmenschen Eurem Aboptivvater und Guch selber mitgespielt haben. Foi de gentilhomme, es gehört ein isländisches Blut bazu, um sich ba noch Strupel zu machen.

Laßt es gut sein mit bem isländischen Blut. Sag' Euch, es ist kein Fischblut, und ich weiß, was meines Baters Sohn geziemt. Aber bei Allebem soll ber Wampanog seinem Bersprechen nachkommen, wenn er Willem und mich zu Freunden haben will. Wir Beibe, Willem und ich, wollen nur unser Recht; auch ben Rothhäuten soll das ihrige werden, damit sie nicht Heimathlose auf den Jagdgründen ihrer Bäster seine, allein beshalb brauchen nicht Wehrlose der Blutgier der Wilden preisgegeben zu werden. Zudem . . . doch das gehört nicht hieher.

Bas wolltet 3hr fagen ? fragte De Luffan, als

Thorfil plöglich abbrach.

Der Jungling blidte forschenb in bas offene Gesicht bes Seemanns und sette ber Frage besselben eine andere entgegen indem er fagte:

Glaubt 3hr an Ahnungen, Capitain ?

Hin, mein Freund, wir Seeleute find im Allgemeinen ein abergläubisches Bolt und ich will nicht behaupten, daß es mir gelungen, mich von den Borurtheilen meines Standes völlig zu befreien. Ihmis—tin ich habe mich in diesen Namen, ein allersliebstes Zeugnif indianischer Galanterie, ganz verliebt Ihmis—tin hält viel auf Ahnungen. Ihr Lieblingsdichter behauptet, es gabe viele Dinge zwis

schen himmel und Erbe, von welchen fich bie Schulweisheit nichts traumen laffe, und berselbe Poet, ber unstreitig ein weifer Mann war, fagt, wenn ich nicht irre, Zufunftiges werfe seinen Schatten in die Ges genwart.

3hr ftellt alfo nicht in Abrebe, daß bie menich= lice Seele ein bunfles Borgefühl von tunftigem Un=

beil haben fonne?

Ich will bie Möglichkeit bavon nicht lengnen, obgleich ich für meine Person, als ein Mann, ber weit mehr in ber Wirklichkeit als in Traumereien lebt, mich nie viel mit solchen bunkeln Vorgesühlen beschäftige.

Wohl, ich bin fonst auch kein Traumer, obgleich bas Leben in ben Walbern febr geeignet ift, ben

Menfchen gum Nachbenfen gu ftimmen.

Ei, lieber Freund, Nachbenfen und Träumerei find zweierlei Dinge, und was vollends bie Ahnungen betrifft, so haben biese, bent' ich, mit ber flaren Thätigkeit bes Berstanbes burchaus Nichts gemein.

Nun, nennt es, wie Ihr wollt; die Wahrheit aber ift, daß ich feit gestern die Borstellung nicht loswerben kann, es muffe Etwas geschehen sein, was mir Unglud bringt. Seltsamer Beise ift biese Ahs nung ganz enge mit der Befürchtung verknupft, Mes tacom fet feinem und gegebenen wertpremen untreu geworben.

Das ift in ber That feltfam. Aber feht, bie Sonnenscheibe ift mahrhaftig fcon bis auf einen

fcmalen Streifen versunten.

Ja, bemerkte Thorkil, ber, in feinem Gebanten, gange befangen, bie ungeduldige Aenferung De Lufsfans nicht beachtet hatte — entweber ift Groot Wilslem ein Unglud begegnet ober . . . . .

Boot aboi! fcbrie es aus bem Mafiforb berab. Die Pfeife Terrible's lieg einen gellenden Triller

boren.

Ach, endlich! rief ber Capitain und eilte bie

Suttentreppe binab.

Das Boot von Mabame und ein indianisches Canve auf der Leeseite bes Schiffes, melbete Monfleur Legrand mit gezogenem hute.

Sinab mit ber Fallreefstreppe, Buriche! befahl De Luffan einem halb Dugend Matrofen, welche

bienftfertig berbeieilten.

Die Treppe feufte sich in ihren Rollen an ber Seite bes Schiffes abwarts, unten hörte man leichtes Geplätscher und De Lussans ihr entgegengestrecte Sand ergreifend, stieg, von Sih-lah-bih gefolgt, bie schone Babenbe an Borb.

Ich habe mich fehr um bich geangstigt, Theuerfte, flüsterte ihr ber Capitain zu, indeß die Seeleute
ehrerbietig zurücktraten. Du follst mir aber nicht mehr allein gehen. Du bliebest so lange aus, daß ich zu befürchten begann, deine Schwestern, die Nymphen, hatten bich entführt.

Als aber ber Sprechenbe bie tiefe Bewegung ber Dame, bie Unruhe ihres Auges bemerkte, ließ er fogleich ben scherzenben Ton fallen und fagte:

Das ift geschehen? Sprich! Du bift erbitt und

wie verftort . .

Ravul, verfette fie haftig, ich habe mit bir gu

reben; fomm und rufe auch Thorfil.

Siemit ergriff sie bie Sand ber Indianerin, beren Blid an bem berankommenben Thorkil haftete, und ging schnell nach dem Eingang zur Cajutentrep= pe, beren Wächter ihre Waffen salutirend anzogen.

De Luffan blidte ibr einen Angenblid erftaunt

nach und fagte halblaut zu bem jungen Jager:

Es muß etwas Außerorbentlices fein, was bie eble harmonie, welche bie gange Erscheinung Desbesmona's auszeichnet, so zu ftoren vermag.

Monfieur Legrand, unterbrach er fich rudwarts= schuend, forgt fur bas Schiff. Die Atmosphäre ver=

fpricht eine ftille Racht, wir bleiben bis zum Morsgen, wo wir find.
Dann folgte er mit Thorfil ben beiben Frauen.

3.

Der Meusch Trägt Abler in bem Haupte Und stedt mit seinen Fußen tief im Rothe. Grabbe.

Es vergingen brei volle Stunden, bevor De Lussan und sein Gast wieder auf dem Deck erschiesnen, welches der inzwischen aufgegangene Mond ershellte. Die Nacht war schön und warm, die Lust kaum merklich bewegt, das Schiff girrte leise an seiner Ankerkeite. Monsteur Legrand, welcher an Bord der Gloria als erster Lieutenant sungirte, hatte seinen Posten auf der Schanze einem andern Offizier überlassen und seine Cajute aufgesucht. Der Capt-

Bilger ber Bilbnif. II.

tain übermaß bas Ded ber Quere nach ein paar Mal mit hastigen Schritten. Dann stand er still und richtete an ben wachhabenden Ofsizier die Frage:

Die ift bas Better, Sennor Gftevan?

Der Angeredete gab in frangofischer Sprache, aber mit bem ftarfen Beiklang einer Accentuirung, welche ben spanischen Creolen verrieth, zur Antwort: Alles klar, Sieur; eine kleine Ruhlte kommt von Suden, die nach Mitternacht starker zu werden versspricht.

De Luffan trat bodbordwarts, um bie Zeichen von Wind und Wetter zu prufen. Seine Unterfuschung war balb beenbigt und mit ber bestimmten Rurze, welche seine Befehle charafterifirte, fagte er:

Sennor Estevan, last bas Gangspill bemannen und ben Anter fogleich beben. Bringt bas Schiff unter Segel und haltet ben Cours nach Nord- West-Nord, bis wir die Mündung des Pawturet- Fluffes erreicht baben.

Bohl, Sieur. Collen wir an ber bezeichneten Stelle por Anter geben ?

Rein, weitere Befchle abwarten.

Und indem er die frangöfische Sprache, welche an Bord ber Gloria fo zu sagen die offizielle war, mit ber englischen vertauschte, wandte fich ber Ca-

pitain zu Thorfil mit ben Borten: Rommt, wir wollen noch ein Stünden plaubern, benn ich glaube voraussehen zu burfen, baß bie Neuigkeiten, welche uns hih—lah—bih gebracht, nicht geeignet sind,

Guch in Schlummer zu wiegen.

Er sprach bies in seinem gewöhnlichen ruhig leichten Ton, aber als er mit Thorfil bas hadebord erreicht hatte und ber Mond, ungehindert durch Masten und Tauwerk, seine Züge voll bescheinen konnte, ba war an den blitenden Augen und den zusammenzgezogenen Brauen des Seemanns wahrzunehmen, daß sein Inneres hestig bewegt sein mußte. Noch deutslicher trat die innere Aufgeregtheit auf dem Antlit des jungen Jägers hervor, der sich auch gar keine Mühe gab, dieselbe zu verbergen.

Foi de gentilhomme! fagte De Luffan, nachdem er fich überzeugt hatte, baß tein Ohr außer bas Thorfils in ber Hörweite war. Foi de gentilhomme,

bas ift eine feltfame Gefdichte.

Mehr als seltsam, versetze Thorfil. Aber ich werbe es mir nie verzeihen, daß ich nicht in ben Balbern war, obgleich ich wußte, daß Metacom einen Streich vorhatte. Doch, da hilft nun schon tein Gerede mehr. Sagt mir schnell, Sir, was Ihr mir zu sagen habt, benn meine Zeit ist gemessen. 3ch

muß nach Providence, will bas Canve Sih-lah-

Das werbet 3hr bleiben laffen, Freund.

Bleiben laffen ? fuhr Thorfil auf.

Bah, nur ruhig. Thut boch Eure Ohren und Augen auf. Hört, ba ruft Terrible's Pfeise bie Leute auf ihre Posten. Binnen zehn Minuten wird bas Schiff mit Segeln bebeckt sein und seinen Lauf nach Norben nehmen. Die Gloria bringt Euch sicherlich rascher in die Bai von Providence, als bas Canve bes Indianermabchens dies zu thun vermöchte.

Ihr fegelt in bie Bai von Providence ?

Ja. Die Herrin will's und am Ende kann es auch meinen Planen zu ftatten kommen. Wenn aber nicht, je nun, ich habe geschworen, bag Desdemona bie Königin meines Schiffes fein foll, so lange bie Planken besselben zusammenhalten.

Man hörte jest das Aechzen ber Ankerwinde und das taktmäßige Stampfen ber bieselbe brebenden Matrosen. Zugleich füllte sich die Lakelage mit dun= keln Gestalten, die geräuschlos das Nöthige zum Ent=

rollen ber Gegel vorbereiteten.

Unter flar! tonte nach einer Beile bie beifere Stimme bes Bootsmanns.

Sett bei! erwiberte bie Stimme Don Efte-

Die Segel fielen von ben Raaen und hingen einige Augenblide schlaff nieder. Mälig jedoch verstündete ein erst leises, bann stärkeres Klatschen, baß bie Rühlte auf bas Segelwerk zu wirten beginne.

Alles fertig, Sieur, melbete ber machthabenbe

Offizier von ber Schange ber.

Gut, Sennor, entgegnete ber Capitain. Herum mit bem Steuer und forgt, daß Ihr vor dem Winde bleibt. Sobalb wir die Mundung des Pawturet gefreuzt haben, foll die Barkasse nebst ihrer Bemannung zu augenblicklichem Dienste bereit sein:

Die weißen Leinwandflächen fingen an zu schwellen, bas Schiff machte, bem Drucke bes Steuerrubers gehorchent, eine halbe Wenbung und glitt bann, nach furzem und kaum merklichem Schlingern, mit

graziofer Leichtigfeit bahin auf feiner Bahn.

So, jest ift Alles gethan, was sich für ben Angenblid thun läßt, mein Freund. Wollt mir baber fagen, was Ihr von ben in ber Cajute vernommenen Neuiafeiten baltet.

Ich weiß barüber nicht eben viel zu fagen, versfette Thorfil. Wir wiffen nur, baß ber Sachem ber Wampanogen - einen Schlag auf Swanzen geführt

und daß er dabei seines Versprechens nicht eingebenk gewesen. Ferner, daß Metacom Gesangene gemacht, daß er sie in die Wälder geschleppt und dann nach den Grundsähen rothhäutiger Politik von einander getrennt hat. In Providence soll ich Groot Willem treffen und Weiteres vernehmen.

Bohl, aber mas meint 3hr zu ber fonberbaren

Bermuthung meiner Gebieterin?

Wenn ich bie von mir gemachten Wahrnehmungen mit ben Zeichen zusammenhalte, welche bie Mie streß angegeben, so muß ich mit Bestimmtheit glauben, jene Bermuthung sei wohlbegrundet.

De Luffan fab fehr nachbentlich vor fich nieber. Seltfam, feltfam, murmelte er und feine Stirne

jog fich in finftere Falten.

Freund Thorfil, begann er bann wieber, biese Sache kann für mich von unermeßlicher Wichtigkeit werben. Ruht die Phantasie, welche, wie Ihr besmerktet, das Gemüth meiner Herrin so leidenschaftslich ergriff, auf dem Grunde der Wirklichkeit, so ist Gesahr vorhanden, daß ein großer Plan einer Herzgenssache geopfert werden muß, ein Plan, der seit Jahren meinem Geist und auch den meiner Gebiezterin beschäftigt hat und der, falls nicht alle Symps

tome trugerifch finb, eben jest im Begriffe war, gut Berwirflichung vorzuschreiten.

Ich verftehe Euch nicht recht.

Ihr follt mich balb verstehen, wenn ich Guch gesagt, was Euch zu sagen ich mir schon lange vorgenommen. Die Stunde ist gunftig, fuhr der Seezmann fort, indem er die Hand des Jägers faste und bemselben prufend in das offene mannliche Antlit fah; ich habe Bertrauen zu Euch, viel Bertrauen und Ihr werbet mir zugeben, daß, so lange wir uns tenzuen, ich stets wie ein Mann aufgetreten bin, der auch seinerseits Auspruch auf Bertrauen hat.

Das ift mahr und ich betenne offen, bag ich

Guch vom Bergen liebgewonnen habe.

Ich Euch nicht minber, Thorfil. Ihr erschient mir beim erften Anblick als ein Mann vom rechten Wetall und Guß, obgleich ich bekennen muß, daß mir Euer Gebahren in letter Zeit nicht mehr so recht frant und frei, sondern — wie soll ich sagen? — trübe und träumerisch vorgekommen ift.

Der Jüngling wandte sich verlegen zur Seite und versette ausweichend: Ja, Groot Willem meint, es musse mit meiner Gesundheit nicht gang richtig

fein.

Ah bah, geht boch, Groot Willem meint aller-

bings, baß Euch Etwas fehle, aber nicht bie Gesundsheit ist es. Ihr habt eine Mustulatur von Eisen. Nein, nein, Ihr habt herzweh, Freund, das ist Alles. Der kleine Gott, von welchem schon tausend gute und schlechte Poeten gesungen, hat Euch getroffen, auf jener Fahrt von Willems Vrolpkheib nach Rhobes Island, und Ihr fühlt die Wiberhaden seines Pfeisles in der Brust.

Thorfil blieb ftumm unb unterbrudte einen Seufger.

D, ziert Euch nur nicht. Glaubt mir, ich tenne biese Schmerzen, und nach bem, was mir Groot

Willem von bem Mabchen gefagt . . . . .

Sprecht nicht weiter, ich bitt' Guch. Das arme Rind ift in ben hanben ber Wilben . . . ich hatte es vielleicht hindern konnen . . . aber wenn ihr auch nur ein haar ihres hauptes gekrummt wird . . . .

Er brach ab und legte mit einer vielfagenben Gebarbe bie Sanb an ben Griff bes Baibmeffers,

bas er im Gurtel trug.

So gefallt Ihr mir, fagte De Luffan. Nach ber Liebe und bem Ruhm ift die Rache das Sußeste, was ber Menfch empfinden und genießen fann. Aber faßt Euch, ich bin fest überzeugt, daß ber Häuptling keine Gewaltthat gegen seine Gesangenen beabsichtigt. Er hatte fie sonft auf ber Stelle ben übrigen Tobten ber von ihm überfallenen Ansieblung beigesellt. Er muß sie herausgeben, freiwillig ober gezwungen, und sollte Zwang nöthig sein, so werbe ich in bieser Sache fest bei Euch stehen. Da nehmt meine Hand baraus.

Thorfil foling in bie bargebotene Rechte bes Seemanns und biefer fuhr fort:

Es ift nöthig, bag 3hr, bevor wir an's Land geben, einen vollfommen klaren Blid in meine Plane erhaltet. Seib 3hr bereit, mich zu hören?

3ch bin bereit.

Beibe nahmen auf ber Bant Plat, welche von ber Gallerie ber Gutte überragt wurde, und De Luffan begann fofort feine Mittheilung folgenbermagen:

Ich rühme mich, wie Ihr, normannischer Abstunft. Während Eure Vorsahren von unserem Stamms land nach Westen suhren, um am Fuß der seuerspeisenden Eisberge Islands sich anzusiedeln, gingen die meinigen mit Rollo nach Suben und ließen sich in der Normandie nieder. Meine Familie behauptete einen Rang in der Baronschaft jenes berühmten Bastards, welcher unter dem Namen Wilhelms des Eroberers die Normannenherrschaft über England ausschehnte. Ein Zweig der Familie ging mit Wilhelm

nach England binuber und bilbet noch jest ein Glieb ber englischen Beerschaft, ein anberer blieb in ber Normanble gurud und von biefem ftamme ich. friegerifden Beifte unferes Beichlechtes, tren bem ibielten mein Großvater und mein Bater eine Rolle in ben Banbeln bes frangofifchen Abels mit Richelien und Majarin. In ben Unruben ber Kronbe murbe unfer altes Caftell von ben Margariniften fast bis auf ben Grund gerftort und bie febr gefuntenen Bermos genoumitanbe meines Batere erlaubten bemfelben nur eine theilweise Bieberherstellung bes alten Stammfige ges. Es ging überhaupt traurig ju auf Mont De Der Bater tounte fich nach Beilegung ber Luffan. burgerlichen Unruben in ben ftillen und ziemlich fnape pen Saushalt nicht finden und fein unwirfches Defen, fowie bie rauben und mitunter brutalen Baibmanusmanieren meines alteren Brubers, trugen und zweifelhaft bie Mitidulb an bem fruben Tobe meiner Mutter, einer geiftvollen und milben Grau, beren anmuthige Erfdeinung mir noch immer lebhaft por ber Seele fdwebt. Rach ihrem Tobe fublte ich mich ziemlich verlaffen unter bem vaterlichen Dache und war frob, ale ich Bebufs meiner Ausbilbung zu eis nem Diener ber Rirche, mas ich als jungerer Cobn werben follte, in bas Jefuitencollegium zu Rouen gebracht murbe. 3ch ftubirte eifrig und machte Forts Meine Erholung bestand in ben gewagteften forperlichen lebungen, bie mich gu einem tuchtigen Reiter, Schwimmer, Schuten und Rechter machten, mein größtes Bergnugen mar bie Leftuce ber alten Ritterbucher und Chronifen, in beren abenteuerlicher Welt ich mich berauschte. Bermorrene Traume von Selbenleben und Ruhm beschäftigten meine junge Ginbilbungsfraft. 3ch glaubte Talent und Gner :. gie in mir mabraunehmen und in finbifder Gitelfeit empfand ich Freude bei ber Entbedung, bag mein Rame Raoul Mebnlichfeit babe mit bem Rollo's, bes Begrunders ber weltgeschichtlichen Große bes norman. nischen Stammes. Dabei befeelte mich ein ingrimmiger Saß gegen alle Unterbrudung und Tyrannei und biefer Bag follte balb eine bestimmte Richtung erbal= ten. Giner ber Patres, welche unfere Studien leites ten, batte mich liebgewonnen. Er mar ein Mann von Geift und Berg und hatte lange einer Diffion feines Orbens in Bestindien vorgeftanben. Dit bren= nenben Rarben ichilberte er mir bie Greuel ber fpas nischen Berrichaft in ber neuen Belt, bie unerhörten Graufamteiten, beren fich bie Spanier gegen bie Ureinwohner schuldig gemacht, die eifersüchtige Feindse-ligfeit, womit fie alle übrigen Nationen ber Borthelle gu berauben fuchten, welche Sanbel und Colonifation auf ben Ruften Umerita's gemabrten. Dleine vagen Eraumereien von Rubm, mein angeborener Sag ges gen Unrecht und Bergewaltigung befamen burch bies fe begierig eingefogenen Schilberungen ein feftes Riel. In ben Spaniern glaubte ich bie Erbfeinde ber Rreis beit und Menfchlichfeit zu erfennen und ich fcmur ihnen jene unauslöschliche Reinbichaft, welche ber alte Rarthager feinen Sohn Sannibal ben Romern hatte fcworen laffen. Diefes, wenn 3hr wollt, gang benbafte Befühl fam ju einem lacherlichen Musbruch. melder aber einen bebeutenben Benbepunkt in meinem Leben gur Rolge batte. Die Bater ber Gefellschaft Jesu hatten und haben, glaube ich, noch jest in ihren Collegien ben Branch, burch bie Schuler von Beit zu Beit geiftliche und profane Schaufpiele aufführen zu laffen. Bei einer folden Gelegenheit batte ich bie Rolle eines frangofifden Golbaten gu fpielen, ber in einer Prügelfzene mit einem fpanifchen ausammengerath. Mitten in biefer Szene ergriff mich ber Damon meines Baffes mit einer folden Leibenschaftlichfeit, bag ich ganglich vergaß, ber angebliche Spanier fei ja einer meiner beften Rameraben, unb mit folder Buth über ben Armen herfiel, bag berfelbe, aus Mund, Rafe und einer Stichwunde in ben

linten Arm blutenb, halbtobt von ber Bubne getras gen werben mußte. 3ch erhielt eine fehr ftrenge Boniteng, bie mir auf einmal flar machte, was ich fcon langft buntel gefühlt, namlich bag ich burchaus nicht gum Briefter geschaffen fei. Ginen Tag nach Bewinnung biefer Meberzeugung entsprang ich bem Collegium und ging ju Sonfleur an Bord eines Bestindienfahrers. 3ch mußte Schiffsjungenbienfte thun, um bie Roften ber Ueberfahrt gu beden, mußte aber bas Boblwollen ber Mannicaft ju gewinnen. welches ich gur Erwerbung ber Glemente praftifcher Seefahrtstunde benutte. Es muß wohl ein guter Theil von ber altnormannischen Bertrautheit mit bem Meere in meinem Blute gelegen baben, bag ich bie Einzelnheiten bes Seebienftes fo raich fafite, wie bas wirklich ber Kall mar. Nach einer langen und bochft beichwerlichen Rabrt murben wir auf ber Bobe ber Babama- Infeln von einer fpanifchen Galione genom-3ch follte, wie bie gange übrige Mannichaft men. unferes Schiffes, als Stlave in bie Pflanzungen bon Santi gebracht werben. Go verstanben unb ubten bie Spanier ihr Seerecht in jenen Meeren. Ihr fonnt Guch benten, bag bie Aussicht bas fragliche Loos meinen Sag gegen Alles, was fpanifc bieg, nicht febr verminberte. 3m Uebrigen

aber mar ich entichloffen, eber zu Grunbe zu geben, als mich zum Sclaven machen zu laffen. Die Baltomurbe vom Sturme an bie wilde Rorbfufte Santi's verichlagen. Gines Rachts, als bas Schiff lavirte, um feinen urfprunglichen Cours wieber ju gewinnen, gelang es mir, aus bem Raum, wo wir Gefangenen eingesperrt maren, auf bas Berbect gu tommen. Der Sturm hatte fich gelegt und im Schein bes tropts ichen Mondes fab ich gegen Rorben bin bie Branbung bligenb an einer Rufte fich brechen. Blitidnell burchfuhr mich ber Gebante, bag bort vielleicht bie fleine Infel la Tortue lage, welche nur burch einen ichmalen Meeresarm von ber Rorbtufte Santi's 3ch hatte mabrend unferer Rahrt über bas atlantische Deer viel von biefer Infel fagen boren, als von bem Sauptfite ber Klibuftier ober Butanier, welche fich in meiner Phantaffe mit bem fcmolzen, mas ich in alten Buchern von ben Bifingerfahrten ber normannifchen Geefonige gelefen batte. und in meinen Augen icon barum als vollfommene Belben baftanben, weil fie unerbittliche Reinbe ber Spanier waren. Dein Entichlug mar augenblictlich 3ch wußte, bag bie Gee bort berum von gefaßt. Baififden wimmelte, allein bas fam mir in jenem Moment gar nicht zu Ginne. 3ch fab nur Freiheit und Rache vor mir und ffurte mich, bie Rleiber von mir werfenb, mit einem Rluch auf bie Spanier ins Deer, 3ch weiß nicht, ob meine Rlucht an Borb ber Galione bemerft murbe, ich weiß nur, bag ich, aus ber Tiefe wieber auftauchend mit rafenbem Gifer meine Rrafte anftrengte, um ber Stlaverei binter mir ju ents schwimmen. 3ch fam vormarts, bie von Bord aus mabrgenommene Brandung fest im Auge behaltenb. Aber bie Entfernung berfelben mar großer, als ich im trugerischen Schein bes Monbes batte ermeffen fon-Schon fühlte ich meine Musteln erfchlaffen, als mich bie Stromung ergriff und mit furchtbarer Bewalt ber Brandung guführte, die mir wie Donner ins Dhe fcoll. Gine Boge faßte mich, inmitten ber Angit, im nachsten Augenblid an eine Rlippe geschmettert gu werben, verlor ich bas Bewußtsein und fand es erft in ber Butte eines Butaniers wieber, welcher bei Tagesanbruch ben Befinnungelofen am Stranbe auf: gelefen. Radt und bloß batte mich bie Branbung fo zu fagen in bie Mitte ber Alibuftier gefchleubert

Hier unterbrach fich ber Ergähler, indem er fich mit ber Frage an Thorfil wandte:

Ihr fennt bie Beschichte ber Rlibuftier?

So ziemlich, erwiberte Thorfil. Dein Cehrer Roger Williams hat mir fie erzählt.

Und mas mußte biefer Puritaner bavon gu fa-

gen ?

Bugleich auch bie gefeplofeste Banbe, bie es je

gegeben.

Bah, ber gute Prediger, vor welchem ich übrigens nach Allem, was Ihr mir von ihm gesagt, die größte Achtung habe, hatte sich besser unterrichten sollen. Ich sage Euch, mein Freund, es hat vielleicht nie eine Genossenschaft existirt, dei welcher auf die Erfüllung der Gesetze, welche sie sich selbst gegeben, so strenge gehalten wurde, wie bei den Küstenbrüdern. Habt Ihr an Bord der Gloria jemals Etwas des merkt, was mit der strengsten Ordnung unverträglich wäre?

In Mahrheit, nein, und ich gestehe, bag ich bie Runft, womit Ihr Gure Leute beherrscht, höchlich bes wundere.

Ja, die Bursche kennen mich und jeder berfelben weiß, daß ber Augenblick, wo er sich burch einen Blick, burch eine Gebarbe, burch ein Wort auch nur

bie geringfte Biberfetlichfeit gegen meinen Willen erlaubte, fein letter fein murbe. Doch ich fabre in meiner Ergablung fort . . . . Die Debrgabl ber Alibuftier, welche bamals von la Tortue aus ihre Difingerguge gegen bie Schiffe und Colonien ber Gpanier ausführten, maren grangofen und fo murbe ich als ein Landsmann mit ber rauben Gaftfreunblichfeit von ihnen aufgenommen, welche in ben Rieberlaffungen ber Bufanier herricht. 3ch ergablte meine Beichichte und ber Grimm ber Rachgierbe, womit ich von ber fpanischen Galione fprach, gewann mir bie Buneigung ber Manner. Benige Stunden barauf icon mar eis nes ber fleinen Kabrzeuge in See, womit biefe Unverzagten bie größten ipanischen Schiffe zu jagen und zu entern pflegen. 3ch war mit an Borb. Wir bolten bie Galione beim Cap Siabella ein und enterten fie trot ihres morberischen Reuers. Ihr feib ein Dormann und mußt alfo von jener rafenden Rampfluft gehört haben, welche unfere Borfahren bie Berferfermuth nannten. Bobl, bet Enterung ber Galtone erfuhr ich an mir felber, bag bie Berferterwuth noch jest ein normannifch Blut fiebend machen fann. Blog mit einem turgen Ballaich bewaffnet fturgte ich mich als ber Erfte auf bas feinbliche Ded, brach mir blutige Bahn burch bie Spanier und marf Alles vor mir

nieber, was fich mir entgegenstellte. Roch flingt mir im Ohr ber wilbe Jauchglaut, welchen ich ausstieß. als ich vor bem Sauptmaft bem Gennor Capitano. ber mich zum Stlaven in einer Buderplantage batte machen wollen, mit einem muthenben Siebe bas Saupt vom Rumpfe fclug. In einem Ru mar bie Galione genommen. Dies war ber Anfang einer Laufbahn, die mich schon nach Jahresfrift an bie Spite einer Schiffsmannschaft brachte, welche noch jest ben Rern ber Schlachtrolle ber Gloria ausmacht. einer Laufbabn, bie mir von Seiten ber Spanier ben Namen bes Bertilgers, Gl Exterminabor, einbrachte. einen Ramen, ber in ber westindischen Gee, von ben Ruften Neufoublands bis binab gur Meerenge von Banama, von ben Dons gefürchtet und gehaft genug ift. 3ch will Guch nicht mit Bergablung meiner Abenteuer ermuben, obgleich ich glaube, viele berfelben wurben fich an einem Jagerfeuer recht gut anhören laffen. Durch einen Rufall vernahm ich ben Tob meines Baters und meines Bruders und fühlte mich baburch von einer Art Beimweh nach bem fconen Franfreich angewandelt. 3ch ftellte meine Leute unter bie Befehle von Monfieur Legrand, bem ich unbebingt vertrauen fonnte, und ichiffte mich nach Guropa ein. Mein Ruf und mehr noch mein Gold festen mich in

Stand, in Baris und Berfailles bas Leben eines großen Berren ju fubren, mas ich auf eine Beit lang mit aller Luft eines Reulings that. indeffen verleibete mir biefe thatlofe Schwelgereris 3ch befuchte unfer zerfallenes Stammidlog in ber Normandie und fand es im Befit eines entfernten Betters, welchem bie Ruinen ftreitig gu maden ich nicht bie geringfte Luft batte. Unter ben binterlaffenen Ramilienpapieren meines Baters fieß ich auf Documente, welche bejagten, bag unfere Ra: milie feit langer Beit eine bebeutenbe Forberung an ben englischen Zweig bes Saufes geltenb zu machen batte, eine Forderung, welche mein Bater aus Dangel an Gelbmitteln nicht batte verfolgen tonnen. 3ch ging nach England und begann einen langwierigen Brozen, ben ich verlor. Aber fratt feiner gewann ich bort einen Schat, welchen alles Golb ber Erbe nicht aufwiegen tonnte, einen Schat, ber ein nie geabntes, unermegliches Blud in mein Leben brachte und bemfelben erft einen rechten Mittelpunft gab. 3br verftebt, was ich meine, Thorfil. 3ch führte meine Ber= rin nach Franfreich, zeigte ihr bie Berrlichfeiten bes Bofes und fonnte mich in ber Atmosphare von Bewunderung, welche ihre Ericeinung allwarts um fie verbreitete. Allein meine Gebieterin mar von einer

Poefie erfüllt, welche ihr nicht wohl werben ließ in ben Rreifen ber fogenannten großen Welt. Ergablungen vom Meer und von ber neuen Belt hatten fie von Anfang an entzudt, und als ich fie an Borb ber Gloria führte, bie ich auf ben Werften pon Breft burch einen Runftler in ber Schiffsbaus. funft batte erbauen laffen, ftrablten ihre fugen Augen por Bergnugen. Wir gingen unter Segel und burchs freugten bas atlantische Deer. Auf la Tortue perpollftanbigte ich mit meiner alten Mannschaft bie Equipage ber Gloria, beren guter Genius Desbemona Der Sieg war an meine Rlagge gefeffelt und mein Rame nahm zu an Schreden und Ruhm. 3ch beabsichtigte, feine Geltung über bie Schranten eines Schiffes auszubehnen, ich hatte meiner Berrin ein Ronigreich ju Rugen legen mogen. Die Unternehmungen eines Cortez, eines Bigarro, eines Almagro und Anberer fdwebten mir bor und ich fagte mir, mas jene Abenteurer aus eitlem Golbburft gu= wegegebracht, bas muffe boch mohl auch bem von ber Liebe inspirirten Streben nach Rubm gelingen. Bon biefem Gebanten erfüllt, richtete ich mein Augenmert querft auf bie fublichen Breitegrabe von Amerita, un= ter benen noch unermefliche und reiche ganberfriche liegen, bie nur nominell von ben Spaniern und Bortugiefen in Befit genommen finb. Schon hatte ich angefangen, auf einer fleinen Infel im Golf von Sonburas, welche ich feit Jahren als mein Gigen= thum betrachten fonnte, eine umfaffenbe Expedition nach bem Innern von Central-Amerita auszuruften, als ich bie Entbedung machte, bag bas Rlima ber Troven einen entschieben nachtheiligen Ginfluß auf bie Gefundheit meiner Gebieterin ausübte. Sogleich ließ ich bie Borbereitung ju einer Unternehmung fallen, welche ich um fo lieber ausgeführt batte, als meinem Raturel bie Bracht und Glut ber tropischen Natur vollfommen entspricht und ich mich völlig beimifch in berfelben gemacht batte. Genug, bie Sache mußte aufgegeben merben ober vielmehr meine Blane mußten bie Localitat wechfeln. Inbem fich aber mein Blid ben nörblicheren Breiten bes ameritanischen Continents gutebrte, fonnte ich mir nicht verhehlen, bag ich bort gang anbere Schwierigfeiten gu überwinden haben murbe, ale folde ben fpanifchen Conquiftabo= ren in Merito und Beru entgegengestanden hatten. Diefe norblicheren Ruften maren bereits von Euros paern befest und in großer Ausbehnung colonifirt, von Europäern germanischer Race, beren Babigfeit und Ausbauer einem neuen Gindringling unzweifels haft ben bartnadigften Wiberftand entgegenfeten mur-

Allerdings liegen binter ben Anfieblungen von Birginien und Reu-England unüberfehbar große ganberflächen, welche noch feinen Beigen gegeben, gefdweige einem botmäßig find. Allein gur Groberung biefer Wilbniffe und gur Grundung eines - nun, wie foll ich fagen? - eines Staates in benfelben fcbeint es mir ichlechterbings nothwendig, bag man guerft an ber Rufte feften Rug faffe, um mit bem Mecre und burch biefes mit ber civilifirten Belt in geficherter Berbindung zu bleiben. Je mehr ich in Die Details meines Borbabens einging, um fo fcmieriger mußte es mir erscheinen, allein ich mar nie ber Mann, einen einmal gefaßten Entidluß aufzugeben. weil beffen Ausführung feine leichte Sache mar. 3mar barte ich mich zur Rube feten fonnen, bie Mittel fehlten mir bagu nicht, allein Unthatigfeit mare mein Tob und auch meine Berrin liebt bie Aufregungen, welche ein Leben ber Thatigfeit und Abenteuer mit Muf ber andern Seite aber mar gerabe um Desbemona's willen an bie Fortführung einer Alibuftierlaufbahn gewöhnlichen Styls nicht zu benfen und fo blieb mir nur übrig, ben Plan einer Conquifta in Norbamerifa mit allem Rachbruct gu vertolgen. Die Ausführung biefes Bland biefe obne Zweifel ein Alibuftierthum boditen und ebelften Styla

ins Leben rufen, ein Flibustierthum, wie es ber alte Normannenherzog Rollo übte, als er bas Seinesthal eroberte und die Normandie gründete. Was meint Ihr, Thorkil?

Euer Plan ift fühn und groß, Capitain, aber seine Abenteuerlichkeit erschreckt mich fast. Ihr wißt, ich bin gang frei von dem, was die Leute Sprgeiz neunen.

Bei ben Augen meiner Herrin, bas glaub' ich nicht. Ihr seid ein kühner Waldgänger und mit der Kühnheit ist stets ber Drang nach Ruf und Ehre verbunden. Ihr seid nur noch zu jung, um die Süßigkeit des Ruhmes schon zu kennen und geshörig würdigen zu können. Kostet nur erst davon und das Gericht wird Euch immer besser schmecken. L'appetit vient en mangeant, d. h. gutes Essen und das Sprüchwort lügt nicht, versichere Euch. Um jedoch zum Schluß meiner Geschichte zu kommen: ich machte auf einem Ausstug, welchen ich zur Ersorsschung des Inneren von Neu-England unternommen hatte, die Bekanntschaft des Zwischenhändlers Thosmas Morton auf Mount Wallaston . . . .

Trant 3hr biefem Menfchen, Capitain?

Trauen? Nicht von hier bis jum Befahnmaft meines Schiffes.

Und boch habt 3hr Gud mit ihm eingelaffen? Bas 36r für eine liebe naive Unichulb feib. Mafter Thorfil! Glaubt 3hr benn, bag Manner, welche je Großes ausführten ober je ausführen merben, jum Biele gefommen maren ober fommen mur= ben, wenn fie frupulos barauf gefeben batten ober faben, ob alle ihre Wertzeuge reine Banbe und frifche gewaschene Bafche batten ober baben. Wie es ein= mal in ber Welt zugeht, eignet fich oft gerabe ber beillofefte Schuft in verwidelten Unternehmungen gum beften Werkzeug. Sat es feine Dienfte gethan, fo wirft man es weg ober gerbricht es, je nach ben Umftanben. 3ch weiß recht mobl, bag Thom Morton ein verborbener londoner Bintelabvofat ift, ge= meinfter Ausschweifung ergeben, ein Spieler Saufer, ber mit feinen Trunfenbolben von Genoffen auf Mount Wallaston, welchen fie in Merry Mount\*) umgetauft, eine argerlich luberliche Wirthichaft führt. Aber er fonnte mir nublich werben und ift mir auch wirflich nutlich geworben. Erinnert Euch nur, bag

<sup>\*)</sup> Der luftige Berg.

Morton es war, welcher mich zuerst mit Guch und Groot Willem bekannt machte.

Meiner Tren, Capitain, so lieb mir auch unsere Bekanntschaft ist, so wollt' ich boch, sie hatte einen andern Mittelsmann gehabt. Ich für meine Person ging immer mit bem größten Wiberwillen nach Mersty Mount und auch nur bann, wann es burchaus nöthig war, unsere Felle gegen Munition und andere Bedürfnisse umzutauschen.

Ja, seht Ihr, Freund, ber trunkene Thom mußte sich boch nüglich zu machen und ich wette, Ihr seid bei Gurem Hanbel mit ihm billiger gefahren, als wenn Ihr mit einem biefer nafelnben, pfalmplärrens ben heiligen bes Herrn, wie sich bie Schufte nens

nen, gehanbelt battet.

Das ist möglich, aber wist Ihr, Capitain, ber brüllende Thom, wie er ganz passend genannt wird, hat einen gewaltigen Respect vor Groot Willems Roer und wagt nicht zu vergessen, daß mein Abopstivvater, mit der Hand an den Lauf des besagten Roers klopfend, zu Anfang unseres Tauschverkehrs zu ihm sagte: Wir Trapper werden von allen Zwischenshändlern betrogen, Mann, das ist so die hertömmlische Ordnung; aber wenn Ihr Eure verdammten Bestrügereien uns gegenüber zu arg macht, so wird der

Abvofat da, genannt Groot Willems Roer, ben Prozeß zwischen uns ausmachen und zwar schleunig und bündig genug, bürg' Euch dafür, Mann. Im Uesbrigen, Capitain, thut Ihr Unrecht, wenn Ihr die Colonisten in ihrer Gesammtheit, ja auch nur in ihrer Mehrzahl als Schuste bezeichnet. Ich zwar habe teinen Grund, die Puritaner zu lieben, benn sie hasben, von meines Vaters Tod ganz zu schweigen, ben beiden Männern, welchen ich so viel, ja Alles versbanke, Groot Willem und Roger Williams, schwercs Leid angethan. Aber bei Allebem muß ich sagen, daß es unter ihnen Männer gibt, und zwar nicht einen oder ben andern, sondern viele, welche bem mackellosesten Wollen eine eiserne Thatkrast gesellen.

Die lettere Eigenschaft lasse ich gelten, doch wie mögt Ihr von einem mackellosen Wollen sprechen bei Leuten, welche all ihr Sinnen und Trachten nach ber

Schnur bes engherzigften Belotismus regeln ?

Dieser Zelotismus ift eine Thatsache, die sich nicht leugnen läßt, aber mein Lehrer Williams, welscher boch burch dieselbe so viel zu leiden hatte, pflegt zu sagen, ohne die Zähigkeit, womit die Colonisten an ihren religiösen Grundsätzen hängen, ware die Grundnug der Ansiedlungen von Neusengland viels leicht geradezu eine Unmöglichkeit gewesen.

Der Blibuftier verfant in ein turges Nachbenten.

Dann fagte er :

Ich habe Euch einen Blid in meinen Blan ersöffnet, Thorfil. Ihr wißt, was ich will; Ihr wißt anch, was ich vermittelft meiner Berbindung mit den Eingeborenen, die ja hauptfächlich durch Euch und Euren väterlichen Freund Willem bewerfstelligt wurde, zur Ausführung des Unternehmens bereits gethan. Sagt mir offen, ob Ihr glaubt, daß dieses Unternehmen glücklich durchgeführt werden tonne.

Das zu entscheiben vermag ich nicht, aber foviel weiß ich, bag bie Coloniften Guch ben gabeften Biber-

ftanb entgegenfeten werben.

Desto besser, nur ber Triumph ist schön, welscher mit Anstrengung aller Kräfte errungen wird. Ich verachte bie leichten Erfolge und liebe es, Alles einzusehen, um Alles zu gewinnen. Seht, ber Wesbestuhl ber Ereignisse hat schon angesangen, bie von mir zugerichteten Fäben sausenb zu verweben. Der Kampf ber Eingeborenen gegen die Colonisten ist aussgebrochen. Mögen sie sich unter einander würgen und schwächen. Dann werbe ich über sie kommen. Ich babe Gold in Fülle, die Mannschaft meines Schisses ist mir unbedingt auf Tod und Leben ergeben, ich sende Monsieur Legrand nach den westindischen Inseln-

binab und er wird auf meinen Ruf Hunberte von Freibentern, bie felbst ben Teufel nicht fürchten, herauf bringen . . . .

Sunderte von . . . .

Piraten, wollt Ihr sagen. Ah, bas macht Euch stutig? Ihr meint, bas Fundament meiner Macht sei nicht sauber und blank genug? Aber, ba Ihr ja nicht unbewandert in der Geschichte seib, so müßt Ihr wissen, daß die ersten Eroberer fast durchweg nichts Anderes waren als Räuber. Was waren Romulus, der Gründer von Rom, Rollo, Robert Guiscard, Wilhelm der Eroberer, Cortez, Pizarro? Bei Licht bestrachtet, Nichts als Räuberhauptleute.

Man fagt fo, aber erinnert Euch, wie es Cortez und Pizarro erging. Lohnte ihnen ihr König nicht mit Unbant, nachbem fie fo Ungeheures für ihn vollbracht?

Und warum vollbrachten sie es für ihn und nicht für sich selbst, die Thoren? Wähnt Ihr, es set mir auch nur im Traume eingefallen, zu Gunsten irgend eines Königs den Eroberer spielen zu wollen? Meint Ihr, ich wüßte nichts Besseres zu thun, als ein von mir erobertes Land dem hochmuthigen Louis in Versailles zu Füßen zu legen? Foi de gentilhomme, es gibt nur ein Wesen, welchem ich meine Freis

heit und meine Macht willig unterordne, meine Herrin. Indem ich sie erhöhe, erhöhe ich mich selbst
.... Doch der Flug der Phantasie führt mich
zu weit. Kehren wir zur Wirklichkeit zurück und
zu dem, was zunächst zu thun ist. Ich habe Euch
schon angedeutet, daß das, was das Gemüth meiner Gebieterin seit diesem Abend bewegt, einen bebenklichen Ris in meinen Plan machen tönnte. Wir
müssen uns Gewisheit zu verschaffen suchen, Gewisheit um jeden Preis und so rasch, als nur immer möglich. Denn so lange diese Bestemmung, diese Ungewisheit und Sorge die Augen meiner Dame
umdunkelt, sind meine glücklichen Sterne verdüsert
und fühle ich mich auf allen Seiten gehemmt. Was
rathet Ihr?

Waren wir in ben Walbern, so würde ich sagen, baß meine Stimme noch zu jung sei, um am Rathseseuer gehört zu werden. Ich weiß aber, was mir zu thun zukommt. Sobalb ich die surchtbare Pslicht erfüllt, zu beren Erfüllung mich die Botschaft Groot Willems nach Providence ruft, werde ich mich aufmachen, um die Spur Metacoms aufzuspüren, und nicht ablassen, bis ich sie gefunden. Der Häuptling soll uns Rechenschaft ablegen, und kann er es nicht, so sind wir geschiedene Leute.

Ich werbe Euch begleiten, Freund, benn 3hr begreift, wie fehr mir baran liegen muß, einen Bruch mit ben Gingeborenen ju verhuten, beren Aufstand gegen bie Coloniften einen fo mefentlichen Boften in meinem Calcul ausmacht. Es ware beillos, wenn bie Mafchen eines mit fo großem Aufwand von Beit und Mube gefnüpften Gewebes burch biefen unporbergeschenen Bufall, burch biefe romantische Episobe gerriffen murben. Und boch, fuhr ber Alibuftier fort. inbem er fich mit ber Sand über bie bobe Stirne fuhr, und boch . . . . Wir fprachen heute Abend von Abnungen, Mafter Thortil, und ich fürchte, bie Sache zu icherzhaft genommen zu haben. Denn febt. feit ich gebort, mas meine Gebieterin und bas Indianermabden uns mittheilten, liegt eine Ahnung mir auf ber Bruft, fcwer wie ein Alp. Mag meine Berrin in ihrer Bermuthung fich taufchen ober mag fich bie= felbe bestätigen, in jebem Ralle furchte ich fur fie. Es ift ba eine Bunbe wieber aufgeriffen morben. welche ich vermittelft bes Balfams einer unenblichen Liebe enblich gludlich geheilt zu haben glaubte . . . . Aber wir wollen von Guren Angelegenheiten fprechen. Ihr glaubt alfo, die Stunde, wo Ihr bas ichredliche Umt bes Blutrachers ju üben babt, fei gefommen?

Die Botschaft Willems läßt mir baran feinen 3meifel.

Und feib ihr Beibe vollständig überzengt, bag

bie Rache ben rechten Mann treffe?

Wir sind es. Aber in einer so ernsten Sache soll sogar ber Schein einer Nebereilung vermieden werben. Auf Willems Veranstaltung wird ber von Metacom gefangene Richter von Swanzen nach Propidente gebracht, welche Colonie in Folge ber Freundschaft, die der Sachem der Naragansetter für Roger Williams hegt, ein neutraler Boben ist. Dort, in Gegenwart Williams, der sein Freund ist, soll Gaton meine Anklage hören, er soll vor einer Geschworenensbank, wie sie ein freigeborener Engländer verlangen kann, seine Vertheibigung führen und soll gerichtet, nicht gemordet werden.

Das ift umsichtig und ehrenhaft gehandelt. Aber glaubt Ihr, ein Haß, wie ihn, nach abgebrochesnen Aeußerungen zu schließen, Groot Willem gegen Saton hegt, sei durch das Verdict einer Jury zu stillen, falls dieselbe auf Nichtschuldig erkennen würde?

len, falls bieselbe auf Nichtschuldig erkennen wurde? Was ben Morb angeht, wohl, benn Willem ift vor Allem ein gerechter Mann. Was aber feine Rechnung mit Caton betrifft, so wird er dieselbe früs her ober später auf seine eigene Weise abmachen.

Darf ich fragen, wie biefe Rechnung aufgelausfen? 3hr verzeiht meine Neugierbe ber Theilnahme,

welche Guer Rreund mir einflößt.

Groot Willem fpricht nicht gerne von ber Sache, boch glaube ich mich feines Fehlers fculbig gu machen, wenn ich fie Guch furg mittheile. Willem und Caton waren in ihrer Jugend engverbundene Freunde, obgleich ihre verschiedenen Anfichten in Sachen ber Religion immer einen Stein bes Unftoges zwischen ihnen ließen. Gaton mar ftete ein ftarrer Anhanger bes Puritanismus, beffen Capungen er mit ber größten Strenge beobachtete und beobachtet miffen wollte, Willem bagegen hielt fich außerhalb ber puritanischen Rirchengemeinschaft und befannte fic offen zu bem Grunbfat, bag jeber Menfch berechtigt fet, zu benten und zu glauben ober auch nicht gu glauben, was ihm beliebe. Er hatte feinem Freunde bet ber Grundung ber Anfiedlung von Swanzen auferorbentliche Dienfte geleiftet und bet ben Bewohnern bes Dorfes galt es fur ausgemacht, bag Caton feine einzige Schwester Mabel, beren Zuneigung zu Willem eine offentundige war, biefem zur Frau geben wurbe. Gaton war nicht abgeneigt, aber zugleich wollte er fich bie Belegenheit, Willem für feine Rirde zu gewinnen, nicht entgeben laffen. Willem ge-

fteht bem ehemaligen Freunde trot Allem, mas vorgegangen, noch jest zu, bag berfelbe in gutem Glauben gehandelt habe. Aber biefer gute Glaube artete leiber gum rudfichtelofeften Kanatismus aus. Willem mochte ben Befit Mabels, fo boch er ihn auch hielt, nicht mit einer Beuchelei erfaufen und weigerte bes Entichiebenften, ber Gemeinbe ber Beiligen bes Berrn beigutreten. Darauf verfagte ibm Gaton bie ber Schwester. Diffgunftige thaten bas Sand Ihrige, ben Saber weiter zu leiten. Willem, bamals noch nicht ber unerschütterlich faltblittige Balbganger, als welchen 3hr ihn tennt, ließ fich Meußerungen binreißen, weniger über Berfon feines Freundes als vielmehr über bie aberwitige Undulbsamteit von beffen religiojem Betenntnif. Diefe Meuferungen murben bem Richter von einem Nebenbuhler Willems um Mabels Sand binterbracht und wohl gar noch übertrieben. Gaton in feinem Kanatismus glaubte feinen Glauben geläftert und meinte biefem eine Benugthung fculbig gu fein. Willem ward vor bie Rirchenalteften geforbert, um fich zu verantworten. Er weigerte fich in verächtlichen Ausbruden zu erscheinen. Hun marb er verurtheilt, öffentliche Rirchenbufe zu thun, b. b. por versammelter Bemeinde feine Brrthumer zu befennen. Willem fchlug-Bilger ber Wilbniff. II. 10

gur Antwort bem Boten, welcher ihm biefe Sentens uberbrachte, biefelbe um bie Dhren. Run warb er mit Gewalt ergriffen und vor ein Gericht geftellt. welchem Caton vorfag. Der Angeflagte verweigerte trobig jeben Diberruf. Er wurde gu öffentlicher Staus pung und gum Berluft bes rechten Dhre verurtheilt. Dach furchtbarem Biberftand übermaltigt, mußte er bie graufame Strafe über fich ergeben laffen. In ber Nacht aber fand Dabel Mittel, in bas Blodbaus zu bringen, wo ber Gemighanbelte vermabrt wurde. Das eble Dabben loste bie Banbe bes Geliebten und entfloh mit ibm in bie Balber. gingen nach Provibence, wo Roger Williams ihre Sanbe vereinigte. Aber ihr Glud mabrte nicht Iange. Mabel ftarb an ber Geburt ihres erften Rinbes, welches bas Licht nur wenige Augenblide fab. Gie rubt mit bemfelben unter einer Beibe am Ufer ber Maraganfettbai.

Á

Mein Fluch er sei — Bergebung! Sab' ich nicht — O Erb' und o ihr himmlischen Gewalten! — Hab' ich gekampft nicht, wie der Tapfre ficht? Hab' ich unfäglich Weh nicht ausgehalten? War glühend nicht mein hirn, mein herz gesvalten? Hoffnung und Ruf vergiftet, wie mein Leben? — Wohl troht' ich der Berzweislung Wahngestalten, Weil nicht an mir dieselben Stoffe kleben, Die in den Seelen, die ich übersehe, weben.

Byron.

In ber Fruhe eines thauschweren Sommermors gens öffnete sich bie Thure eines Hauses ber zwischen ber Munbung bes Pawturet und ber bes Moshasnet an ber Bai gelegenen Colonie Providence, welche

bamals freilich noch nicht bie belebte Sanbelsftabt von heutzutage war und nach europäischen Begriffen weit eher ben Ramen eines Beilers als ben einer Stadt verdient hatte. Die Saufer lagen unter Baumgruppen gerftreut und bie Wege, vermittelft welcher eine Art Berbindung zwischen ihnen bergeftellt mar, liefen noch burch bie Ueberrefte bes Urwalbs, ber von bem Beil ber Civilisation mobl gelichtet, noch lange aber nicht völlig von ben Wohnungen bes Saufleins von Bilgern ber Wilbnig, bas bier fich angefiebelt, weiter landeinmarts gebrangt mar. Das Baus, meldes wir im Auge haben, lag gang einfam und von bem feines nachsten Nachbars wenigstens ein paar Buchsenschuffe weit entfernt. Es war, wie bie übrigen Bohnungen ber Unfiedlung, im echt englisch= ameritanischen Blod- Soufe- Charafter erbaut und zeichnete fich nur etwa baburch vor ben anbern aus, bag bie Ranten einer ungeheuren wilben Rebe mit Gorg. falt um und über bas von ber Beit gebraunte Balten: und Sparrenwert gezogen waren und bag fich von bem Borch ein mit Sorgfalt umfriedeter Garten bis gur Bai hinabzog, beffen Obftbaume und Blumenftrauche eine ungewöhnlich liebevolle Bflege beurfunbeten.

In der geoffneten Thure erschien eine hohe Gret-

seingestalt, und als sie in ben Garten heraustrat, fielen die ersten Strahlen der aufgehenden Sonne auf ein Antlit voll milder Burde, dem große sinnende Angen, eine breite, von dem Pflug des Gedankens burchfurchte Stirne und der in zwei dichten Strängen silbern bis zum Gürtel, welcher das aus schwarzgefärbtem Linnen bestehende Obergewand zusammenhielt, herabfallende Bart etwas Prophetisches, Apostelhaftes verlieben.

Der Greis fand eine Beile mit gefalteten Banben und himmelwärts gerichteten Bliden, als betete Dann fam er pormarts und athmete mit Ente guden ben murzigen Morgenhauch ein. Er fab auf bie Bai hinaus, beren von ber Frubbrife fanftgefraufelte Baffer in ber Morgenfonne gu leuchten begannen, und manbte fich bann gu feinen Blumen und Baumen, mit achtfamer Sand bier eine vom Than gebeugte Bluthenbolbe wieder an bas ftubenbe Stabchen befestigenb, bort eine Rnoope von bem fie benagenben Infett befreienb. Gin truber Bebante ichien ihn mit einmal in biefer barmlofen Beichaftigung gu ftoren. Er richtete fich auf, marf einen nachdenklichen und truben Blid auf bie ba und bort aus ben Baumgruppen hervorschauenden Dachfirfte ber Anfieblung, feufzte und fdritt bann mit über ber Bruft

gefreuzten Armen und gefenttem Saupte, in tiefes Nachfinnen verloren, am Geftabe ber Bai bin und

ber.

Beschäftigten ibn bie gewöhnlichen Sorgen unb Rummerniffe ber Menschenbruft ober geborte er etwa zu ber Rlaffe berer, welche bas erhabene, aber wenig beneibenswerthe Privilegium befigen, fur bas gemeine Befte benten und forgen zu muffen? Bir haben vollauf Urfache, bas Lettere angunehmen, benn biefer Greis, unter bem Ramen Roger Williams in unferer Erzählung ichon zu wieberholten Dalen genannt. war einer ber Bater ber Freiftaaten von Rorb. Ames rifa, ber Grunder bes Staats Rhobe- Island, welcher, wenn auch bem Umfange nach ber fleinfte ber jetis gen Union, an Ruhm bes Ursprungs feinem ber übris gen nachsteht, fonbern eber allen vorgeht. Wir glaus ben bas mit gutem Grund fagen zu burfen, benn bie von Williams gegrunbete Colonie Providence, welche im Laufe ber Zeit zu bem Staat Rhobe- 38= land heranwuchs, mar bas erfte Afpl, welches fich in ber alten und in ber neuen Welt jenem Bringip, ber vollfommenen Freiheit und Unverletlich: feit bes Bewiffens, aufthat.

Roger Williams war zu Anfang bes Jahres 1631 in die Colonien von Neu-Eugland herüberge-

tommen. Er hatte fich babeim ber Wiffenschaft bes Beitalters, ber Theologie, gewibmet und als Mitglieb ber puritanischen Gefte Berfolgung zu erbulben ge= babt. Bet weitaus ben meiften feiner Glaubensaes noffen hatte bie Berfolgung jene Starrheit ber Bebanten und Gefühle, jene einseitige Beharrung auf einmal gefaßten Meinungen erzeugt, wie mir fle an bem Richter Gaton von Swanzen bemertten und wie fle gang geeignet mar, zu Unbulbfamteit unb Reinb= feligfeit gegen Unberebentenbe fich zu verharten. Dicht fo bei Roger Williams. Bon ber Ratur mit einem bellen und umfaffenben Beifte ausgestattet, hatte er über bas Wefen ber Intolerang nachgebacht und mar gu bem Schluffe gelangt, bag es nur ein Mittel bagegen gabe, bie Broclamirung und Geltenb= machung bes Sabes von ber unverletlichen Freiheit bes Gewiffens, worans mit Nothwenbiafeit folate. baß bie burgerliche Obrigfeit zwar bie Bflicht babe. bas Berbrechen zu übermachen und zu ftrafen, nie aber bas Recht, bie Meinung vorzuschreiben und baburch bie Freiheit ber Scele zu verleten. Diefe Lehre, fagt Bancroft, ber Gefdichtfdreiber ber Bereiniaten Staaten, in feiner Charafteriftit Williams - biefe Lehre enthielt eine vollständige Reform ber theologifchen Jurisprubeng, fie ftrich bas Berbrechen ber Ron-

conformitat aus bem Befetbuche, lofchte bie Rlammen, welche bie Glaubensverfolgung fo lange genahrt batte, verwarf jebes Befet, welches auf Theilnahme am öffentlichen Gottesbienfte brang, bob Bebuten und alle erzwungenen Beitrage gur Erhaltung ber Religion auf, aab jeber Korm bes religiofen Glaubens gleichen Sout und bulbete nicht, bag bie Macht ber weltliden Regierung gegen bie Dofchee bes Muselmannes ober ben Altar bes Reneranbeters, gegen bie jubifche Synagoge ober gegen bie romifche Rathebrale gu Alle biefe Kolgerungen jog Bulfe gerufen merbe. Billiams mit ebenfo großer Rlarbeit als Entichieben. beit aus feinem eblen Bringip. Mit feiner boben Bewiffenhaftigfeit, mit feinem angftlichen Streben nach Confequeng verband er fobann bie edelmutbigfte Dachftenliebe, bie verzeihenbfte Milbe und Bute und ftanb bemnach an Geift und Berg weit über feiner Beit. Trotbem jeboch ober vielmehr gerate benbalb fonnte es nicht fehlen, bag er balb nach feiner Anfunft in Reu-England mit ben Regierungen ber Colonien, welche nach ber Richtschnur bes ftreng puritanifchen Separatismus geregelt maren, in Collifionen gerieth. Denn ungeachtet ber Milbe feines Wefens bestand Williams unerschütterlich auf ber Behauptung bes Grunbfates ber Beiftedfreiheit und weigerte fich entichieben, benfelben ber Autorität ber Colonial-Rirden gu opfern. Diefe begannen baber unverzüglich ben Rampf gegen ben Gelbftbenter. Williams vertheis bigte feine Deinung mit fiegreichen Grunben. bie Gewalt ift nie und nirgends gewohnt, burch Grunbe fich belehren zu laffen. Williams ward von Salem, wo er fich aufbielt, nach Bofton citirt, um bort, als mare er ein Berbrecher und ber Gemein= icaft ber Bilgrime unwurdig, auf einem bereitliegen= ben Rabrzeng eingeschifft und nach England geschafft gu werben. 218 ber Bergelabene fagen ließ, er mare frant und fonnte obne Lebensgefahr nicht reifen, mur: be eine Binaffe abgeschicht, ibn mit Gewalt zu bolen. Aber bie Saider fanden ibn nicht mehr. Bei Reiten gewarnt, hatte ber Rrante fein Saus verlaffen. fuhr, von wenigen treuen Freunden begleitet, in nem Boote quer über bie Daffachufettsbai, lanbete im Bebiete von Blomouth und arbeitete fich im Binterichnee burch bie Balber gu ben Inbianern bin, beren Sprache er gelernt, beren Freunbichaft er auf fruberen Banberungen erworben batte. gehn Wochen lang," fdrieb er fpater, "warb ich in bitterer Jahredzeit ichmablich umbergeworfen, ohne gu wiffen, mas ein Stud Brot ober ein Bett fci. Ohne Rubrer manberte ich umber in ber Wilbniß, hatte oft in frürmischer Racht nicht Feuer, nicht Rabrung, nicht Befährten, einen boblen Banm als einziges Sans." Go fam ber Apostel ber Beiftesfreiheit, ber ebelfte Bilger ber Wilbnig, in ben Wigmam Maffafoits, bes Sachems ber Bofanofeten, welcher gerabe mit Canonicus, bem Sachem ber Maragansetter, in Febbe lag. Gaftfreundlich aufgenommen, ftiftete ber Wanberer Frieben und Berfohnung unter ben Sauptlingen, welche ibn, wie ihre Rachfolger und bie rothen Mans ner überhaupt, fortan als ihren aufrichtigften Freund, als ben reblichften ber Blaggefichter betrachteten unb behandelten und ihn mit bem Ramen Sahboh-Das nituh, b. i. Bunge bes guten Beiftes, ehrten. fern bem jetigen Reboboth, unfern bem öftlichen Ufer ber Bai von Naraganfett, auf einem Stude Land, welches ihm Daffasoit abgelaffen, fing er 1636 bauen und zu pflanzen an und hieber folgten ihm funf einfache Manner aus Salem, welche bie Rraft feiner Ueberzeugung ihm zu Freunden gewonnen hatte. Allein er follte noch feine Rube finden. Gin von Chuard Winslow, bamaligem Gouverneur Plymouth, unterrichtete ben Banberer, bag ber Plat, wo er fich niebergelaffen, zu bem Bebiet ber Colonie gebore, und fugte ben Rath bel, am wefilichen Ufer ber Bai fich angufiebeln, wo er völlig unabhangig fein murbe. Dantbar fur ben Rath feiner Feinbe, augerte Williams, er hatte benfelben wie eine Stimme Gottes aufgenommen, und fügte bei, bag er feine Bruber, bie Coloniften, immer geehrt und geliebt, felbft ba, als ihr Urtheil fie babinbrachte, ibn zu verfolgen. Auf einem indianischen Canoe ruberte er mit feinen funf Rreunden über bie Bai in's ganb ber Maraganfetter, bie ibn freundlich empfingen. Die Grogmuth bes Sachems Canonicus beschentte ibn mit bem gangen Canbitrich zwifden ben beiben Fluffen Dloshasnet und Pawturet. Williams, bem Untrieb feiner bochfinnigen Geele folgend, vertheilte bas Land unter feine Freunde, benen fich ingwijden noch fleben anbere aus Salem und Plymouth angeschloffen batten, obne auch nur einen Sufbreit Boden mehr für fich gu behalten ober irgend einer Entschäbigung begebe Die breigebn Bilger ber Bilbnig vereinigten fich zu einer religiofen und politifchen Gemeinschaft, als beren oberfter Grundfat festgestellt murbe, bag Reiner je um bes Bemiffens willen gu leiben haben follte. Um fein unerschutterliches Bertrauen auf bie göttliche Barmbergigfeit auszubruden, nannte Billiams ben Ort, wo er und feine Gefährten ben Urwalb gu roben und ihre Butten aufzuschlagen begannen, Provibence und fprach als Weihe ber Grunblegung einer

neuen Colonic ben Bunfch aus, fie mochte ftets ein Bufluchtsort fur Menfchen fein, bie um bes Gemiffens willen bebrudt murben. Es ging freilich Unfangs armlich genug ber in ber neuen Unfiedlung, welche nur barte Arbeit und targlichen Unterhalt gu bieten vermochte. "Deine Beit," fcbrieb Williams fpater, "warb feineswegs ausschließlich mit geiftiger Arbeit, mit Lebren und Predigen unter meinen Befahrten und ben Inbianern verbracht, fonbern bei Tag und Racht zu Saufe und auswärts, zu Lande und zu Baffer, mit ber Sade und bem Ruber, um Brot ju gewinnen." Dennoch begann, nach Ueberwindung ber erften Schwierigfeiten, Die Colonie gu machien und zu gebeiben. Der Bauber ber Glaus benefreiheit, verbunden mit ber unerschöpflichen Gute Williams, welcher für jeben neuen Antommling vaterlich forate, lodte Biele und im Berlauf zweier Jahre fcon flieg bie Rahl ber Anfiebler auf etwa bunbert Ropfe, Williams Beisbeit mußte ben auf bie Bringipien ber polltommenften Tolerang bafirten jungen Staat, in welchem in burgerlichen Dingen ber Wille ber Mehrgahl berrichte, als Berricher bes Bewiffens aber Gott allein anerfannt war, vor allen schlimmen Kolgen innerer Gabrungen wie außerer Gefahren zu bewahren. Ungemein fam ihm biebei

fein gutes Berhaltnig zu ben Gingeborenen gu ftat-Rein zubringlicher Befehrer, achtete er auch an ten. bem rothen Manne bie Bewiffensfreiheit und wollte ibn einzig und allein auf bem Bege ber Uebergengung jum Chriftenthum berübergezogen miffen. Geine Achtung vor ben materiellen und moralischen Rechten ber Indianer, feine in gabllofen Fallen erprobte Redlichfeit und Bergensgute, jener humane Ginn, ber Bebem und Allen bas Geinige und Ihrige gonnte und ficherte, feine Bereitwilligfeit, bie Rulle feiner Ginfichten Rothen und Beigen, Beiben und Chriften obne Unterschied ju gute tommen gu laffen, liegen ibn ben eingeborenen Rinbern ber Wilbnig als eine Art hobern Wejens ericheinen. Auch zu ben übrigen Coionien von Reu: England waren Williams und feiner Unffeblung Beziehungen allmählig freundlichere geworben. Williams hatte namlich reichliche Belegenheit gehabt, auf feiner Wegner Baupter feurige Rob-Ien zu fammeln. Berzeihung und Boblthun mar bie einzige Rache, die biefem bochberzigen Manne anftanb. Dit großmuthiger und eifrigfter Dienftbefliffenheit vergalt er bie Berfolgungen, welche ibm bie puritanischen Bionsmachter angethan hatten. nur, bag er einzelnen berfelben bei jeber Belegenheit ale getreuer Landsmann und Bruber fich erwies unb

baburch alte, burch religiofe Zwiftigfeiten geloderte Freundschaftsbanbe, wie bie, welche ihn mit bem Richter Caton verfnupfte batten, wieber festigte, nein, ben Colonien als folden gereichte er zu Beil und Als bie Bequoben, wie fruber gemelbet morben, bie Streitart gegen bie Blaggefichter erhoben und bie Wefahr, bag fammtliche indianische Stamme von Reu- England biefem Beifpiele folgen murben. unausweichlich fdien, ba war es Roger Williams, welcher biefe große Gefahr beschwor. Die Regierung von Maffachusetts manbte fich an ibn mit ber Bitte. Alles aufzubieten, ein allgemeines Bundnig ber Ros then gegen bie Beigen zu verbinbern. Milliams ae= bachte nicht einen Augenblick ber graufamen gung, welche gerabe jene Regierung über ibn berbangt batte. Er fab nur bie Roth und Bebrananif feiner Bruber. Raftlos, melbet ber Befdichtichreiber, fab man ibn nun bin- und berfahren, in einem arme lichen Canve Sturm und Wogen trotend, bei einem Rusammentreffen mit ben Abgesandten ber Bequoben im Berathungshaus ber Maraganfetterhäuptlinge ihrer Buth und ihrer Rache eine unerschrocene Stirne bietenb, alle Rrafte feiner Berebtfamfeit mubiam erlernten Sprache anwendenb, bas gefürchtete Bunbnig zu verhindern. Und es gelang ibm, es gelang ihm fogar, bie Naragaufetter zu einem Schutsund Trutbunbnig mit ben Coloniften zu vermögen, woburch fur bie letteren ber Bequobentrieg eine febr

gunftige Wenbung nahm.

So mar Roger Williams. Er fanb jest im fiebenunbfiebzigften Jahr feines Lebens, bie bobe, bagere Bestalt noch ungebeugt tragend, im Auge und in ber Seele bie ichone Frifche und Barme ber Jugend, ber Patriarch bes frohlich um ihn ber aufmachfenben Staates. Aber feinem Alter auch follten bie Brufungen nicht erspart werben. Bas er lange porausgesehen und gefürchtet, was er in feiner verfohnlichen Weise im Reime zu erftiden lange Sabre bemüht gemefen, ber Ansbruch tobtlicher Reinbfelig= feiten zwischen Rothen und Weißen, mar gut feinem tiefen Grame eingetroffen. In feinem hoben Sinn für Gerechtigfeit mußte er zugeben, bag beibe Theile Grund zu Rlagen hatten, und zwar bie Rothen wohl mehr als bie Weißen, fofern es am Tage lag, bag jene offenfundig Gefahr liefen, burch bie vorschreiten= be, nach links und rechts fich ausbreitenbe Colonifation völlig aus ihrem angestammten Erbe, aus ben Jagbgrunden ihrer Bater verbrangt zu werben. Renner ber Befchichte ber menschlichen Befellichaft mußte fich zwar Williams fagen, es fei bie naturliche

Orbnung ber Dinge, bag bie Uncultur von ber Civilliation bemeiftert und verbrangt werbe, bennoch aber blutete ibm bas Berg bei bem Bebanten, bag bie eingeborenen Rinder bes Bobens, fie, welche ibn felbft, ben von feinen Landsleuten graufam Berftofenen, aufgenommen und gespeift hatten, wie bie Ras ben bie verftogenen Bropheten Ifraels freiften, burch bie fremden Ginbringlinge von bem Grund und Boben vertrieben ober gar vertilgt werben follten, mo fie ein nach ihren Begriffen gludliches Leben geführt batten. Auf ber anbern Seite verhehlte er fich auch nicht, bag bie Wefahr fur bie Colonisten groß mar. Der Abichluß eines Bunbniffes zwischen bem ehr= geitigen Metacom und bem fühnen Canonchet ftellte fich ihm als eine Thatfache bar, aus welcher gerabean bas Berberben ber Colonien resultiren fonnte. machte fich auch feine Illufion barüber, bag Ronig Philipp, wenn erft fiegreich gegen bie Unfiebler von Blymouth, Maffachufetts und Conecticut, benen von Providence jene Schonung und Freundschaft angebeis ben laffen murbe, welche er feinem Bunbesgenoffen Canonchet zugefagt hatte. Gequalt von allen biefen Umftanben, hatte fich Williams bemubt, ben Sachem ber Raragansetter, welcher ibm mit mabrhaft finblider Ergebenheit zugethan mar, von bem Bunbuig

mit Metacom abzugiehen, beffen weitgreifenbe Plane er abnte und fürchtete. Allein feine Bemühungen maren vergeblich gewesen und von einem großartigen Borichlag, melden er ben beiben Bauptlingen gemacht. - von bem Borfchlag, fle mochten, ba fie von ber ftetig machsenben Macht ber Colonisten boch über furz ober lang erbrudt werben murben, fammtliche Stamme ber Gingeborenen von Reu-England um fich fammeln. um fie westwarts zu führen und ihnen bort in ben unermeglichen Balbern und Savannen, fern ben Bei-Ben, neue Jagbgrunbe und Bohnfite ju gewinnen, batten jene Nichts boren wollen. Bu Allebem mar noch eine gang naheliegenbe Gorge getommen. Er tannte bie Reinbichaft, welche feine zwei Freunde Wil-Iem und Thorfil gegen ben Richter Caton begten, welchen er ebenfalls von alter Beit ber Freund nannte, und jest mar biefer in ber Bewalt von jenen, um, bes Morbes angeflagt, auf Leben und Tob Rebe gu fteben . . . . . .

Alle Fibern seines Geistes anstrengend, um irsgend einen Ausweg aus allen biesen Wirrsalen zu finden, hatte es ber Greis nicht beachtet, daß zwei Männer von ber Ansiedlung her bem Garten sich nas herten und jest denselben betraten. Sie standen schon bicht por ihm, als er aufschaute und bie oble Gestalt

Bilger ber Bilbnig. II.

bes Sachems ber Naragansetter, sowie bie riesenhafte bes alten Trappers mabrnahm.

Die Drei blidten fich nach ftillem Gruße einige Augenblide schweigenb an. Dann fagte Williams:

Der herr wenbe biefen Tag jum Guten, bamit

er ein gefegneter beife!

Er sah babei auf Groot Willem, als erwartete er eine Antwort von ihm; als aber ber alte Jäger schwieg, sette er im Tone leisen Borwurfs hinzu:

3hr fagt nicht Amen, Freund Willem? Und boch

mußt 3hr als Chrift mich verftanben haben.

Das habe ich, ehrwürdiger Freund, versette Groot Willem. Aber verzeiht, mir kommt es heute wunderlicher Weise vor, als schmerze mich die Stelle, wo einst mein rechtes Ohr gesessen, gerade so arg, wie damals, als . . . .

Sprecht nicht weiter, sprecht nicht weiter! Guer herz ift verhartet in Rummer und Alter. Doch ich hoffe, bag Thorfil ber Lehren, welche ich in fein jun-

ges Berg geflößt, eingebent fein werbe.

hm, ber Junge ift nicht, wie er fein follte, erwiderte ber Trapper, ben Kolben feines Roers unwirsch auf ben Boben ftogenb. 3ch merke, die Geschichte von der Gefangennahme ber beiben Oberften und bes jungen Mabchens burch Metacom fpudt ibm im Ropfe.

Und Ihr habt nichts Naberes über biefe rathfelhafte Sache erfunden fonnen, Billem? fragte Billiams lebbaft.

Rein. 3ch ging bem finfteren Unnamon, welcher ben Richter hieherbrachte, mit ben brangenbften Fragen zu Leibe. Aber 3hr mißt, wenn ein Indianer fich vorgenommen bat, zu schweigen, fo macht ibn ber Teufel felber nicht reben.

Der Greis legte seine Rechte auf bie Schulter bes Sachems, welcher bisber feinen Antheil an bem

Befprache genommen und fagte:

Mein Berg ift befummert um bas Loos zweier weißen Sauptlinge und ihrer Tochter, welche Metacom von ber Branbftatte von Swanzen weg in bie Balber geführt. Sat mein Sohn bas Ende ihrer Spur nicht gesehen?

Der Sachem ber Wampanogen großer Rrieger entgegnete Canonchet mit gefentten Bliden, Metacom febr weise, febr flug, fo flug, bag er feine Spur felbit ben Mugen von Freunden verbergen fann.

Ja mobl, Sachem, wir wiffen bas, fagte Wil-Iem. Aber einer eurer gaufer befand fich bei De= tacom, als ber Tomahamt über Swanzen erhoben wurde, und bie jungen Rrieger ber Naragansetter has ben icharfe Augen.

Sieh mich an, mein Sohn, sprach Williams ernft. Soll ich glauben, bag bas herz bes Saupt- lings nicht mehr offen vor meinen Angen liege?

Der Sachem erhob ben Blid und begegnete bem liebevollen bes Patriarchen, welcher eine magische Ge-walt über ihn zu üben schien. Er ergriff mit ebler Gebärbe Williams hand, brückte fie an seine Brust und erwiberte:

Nein, Canonchets Herz foll bem Ange bes Sahboh- Manituh nie verhüllt fein, nicht einmal bann, wann es bie Wolfe beschattet, aus welcher eine Stimme flüstert: Miantonomo!

Der Ton, womit ber Hänptling bas lette Wort sprach, war ein so klagender, daß er nicht nur Williams, sondern auch den stahlnervigen Trapper tief bewegte. Beide fühlten, was in der Brust Canoneckets vorging, beide wußten, wie sehr er zur Juruck-haltung, ja zum grimmigsten Haß gegen die Colonisten berechtigt war, welche ihm auf eine ebenso granssame als niederträchtige Weise hatten den Vater erworden lassen. Groot Willem machte seinem Mitzgefühl durch einen halbunterdrückten Fluch Luft, der

Patriarch aber faste voll Theilnahme bie Sanbe bes Sachems und fagte:

Es war eine That der Ungerechtigfeit und bes schnödesten Blutdurstes. Mein Sohn weiß, wie ich

barüber bachte und bente . . .

Canonchet weiß es, er weiß, daß mein weißer Bater seine Stimme laut erhob gegen ben tucklischen Beschluß ber Blaßgesichter . . . . Canonchet, suhr ber Sachem nach furzem Bebenken fort, war ferne, als sein Bruder Metacom ben Tomahawt erhob und bie Wigwams von Swanzen mit Feuer verheerte, aber sein junger Krieger sah, baß ber Sachem ber Wampanogen die beiden gefangenen weißen Häuptslinge und ben kleinen Feuerspeier und die junge Squaw nach Mitternacht zu fortsührte.

Nach Mitternacht zu? rief Willem aus und sette nach turzem Bestinnen hinzu: Berbammt, wenn ich auf ber richtigen Fährte ware! . . . Sih-lahbih wußte Richts bavon, bas ift sicher . . . Nach

Mitternacht ju, fagt 3hr, Sachem ?

Nach Mitternacht zu, bestätigte Canonchet.

Berbammt, fag' ich nochmal. Bohin konnte er fie in jener Richtung gebracht haben, wenn nicht nach Mount Wallafton?

Nach Mount Wallaston, wo bie Bande bes un-

feligen Morton hauft? bemerkte Williams. 3hr er=

fcredt mich, Freund, mit Gurer Bermuthung.

Sie erschreckt mich selber, Dob und Duivel! Der brüllende Thom wäre im Stande . . . . Wir dürssen wahrhaftig dem Jungen vorerst gar nichts davon sagen: er muß heute seine fünf Sinne beisammen haben, das muß er . . . 's ist vielleicht der wichstigste Tag seines Lebens . . . Nach Mount Wallaston? Wenn es so ist, hat der Wampanog salsch an uns gehandelt, und bei der Seele Einer, die nicht mehr ist, er soll es büßen . . . Doch, horch, da tönt die Glock!

In ber That unterbrach hier ein über die Baums wipfel von der Ansiedlung herschallender Zon einer

Glode bas Gefprach.

Die Drei lauschten einige Augenblicke ben mestallenen Rlängen, in welchen etwas Schwermuthsvolles, Ergreifenbes lag. Dann sagte Williams:

So lagt uns benn geben und, fügte er, zum Simmel aufblidend, mit gemeffenem Ernfte bingu, Gott moge feine Gerechtigfeit fichtbar werben laffen !

Sie gingen, und inbem ber Ergabler ben brei Mannern nach ber Ansiedlung folgt, führt er ben Lefer zu einer feierlichen Szene.

In ber Thalfdlucht, unter einer Welfenwand Liegt ein Tobter, beffen Blut babin nicht ichmanb. Als er ging, legt' er auf mich bie Burbe ichmer, Dit ber Burbe fdreit' ich aufrecht grab' einber. Und nun haben wir bie Rach' ihm angefrischt . . . . Bamafa.

Tolftoi: Berbient Aleris Betromitich ben Tob?

Die Benerale: Er fterbe!

Die Genatoren : Sterbe !

Tollitoi : Einhellig alfo? Allgemeiner Ruf: Tob!

3mmermann.

Immitten einer Prairie von mäßigem Umfange, welche fich binter bem loderen Gurtel ber Anfiedlerwohnungen von Provibence gegen Beften fanftabftei-

genb zwischen ben Lichtungen am Ufer ber Bai unb ben bufteren Schatten bes Urmalbes binbebnte, erhob fich eine toloffale Giche. Im Schatten ihrer Mefte fprang eine Quelle, welche ihren reichen Strahl aus einer plumpen Robre in ein Beden von rob jugebauenen Steinen ergoß.

Diefe Stelle war fur bie Aufieblung gleichfam geheiligter Blat. Die fromme Ueberlieferung ergablte, bag aus biefer Quelle ber Grunber ber Co-Ionie, als er zuerft ben Ort betreten, feinen Durft gestillt und bag er bann, an ben Stamm ber Giche gelehnt, an feine funf Befahrten, bie ibm in Wilbnif gefolgt, Worte voll ermuthigender Rraft unb prophetischen Beiftes gerichtet habe. 218 bie erften Butten aufgeblodt maren, batten bie Bioniere, von Bietat geleitet, ihre Aufmertfamfeit Quelle jugemanbt. Sie murbe gefaßt und erhielt ben Ramen Williamsbrunnen, mabrend bie fie beschattenbe Giche bie Pilgrimseiche genannt warb. So war biefer Stelle von Anfana an in ber Befchichte ber Unfiedlung eine fast religiofe Bebeutung gefichert, bie fie noch jest nicht verloren bat. Sier hatte Billiams feine Genoffen am erften Cabbath ihrer Dieberlaffung jum erften Gottebbienft verfammelt, bier mar ber entstehenben Unfiedlung ber Name Brovis bence geschöpft worben, hier hatte Williams bie einsfachen, auf Bernunft und humanität basirten Grundzüge einer Berfassung zur Annahme vorgelegt, einer Berfassung, die im Wesentlichen noch heutzutage die von Rhobe-Island ift. Seither war es in der Coslonie stehender Brauch geblieben, in allen wichtigen Källen das Bolt beim Williamsbrunnen unter der Pilgrimseiche zu versammeln.

Auch heute wurde dieser Brauch gentt und wichtig genug war der in Frage stehende Fall, wenn er auch die Ansiedlung als solche nicht bes Näheren berührte. Die Pilgrimseiche hatte noch nie

eine gablreichere Berfammlung gejeben.

Im Schatten bes Baums stand eine lange Tasfel, an beren beiben Seiten je sechs Manner saßen, Ansiebler von Providence. Den Plat oben an diessem Tische hatte als Borsitender Samuel Endecott eingenommen, ein würdiger Mann in grauen Haaren, nächst dem Patriarchen der Colonie bas angesehenste Mitglied berselben.

Am untern Ende der Tafel erhob fich eine Schranke, dieffeits welcher einander gegenüber zwei Site angebracht waren. Den zur rechten hand nahm Thorkil Wifingson, den zur linken Theophilus

Caton ein.

Lints, rechts und geradeaus vor ber Schrante machten fich verschiedene Gruppen bemertbar, welche

gufammen einen weiten Salbfreis formirten.

Das eine Ende biefes Halbfreises, zur Rechten, bilbeten De Lusian, Desdemona, Sih-lah—bih und ein halb Dutend Seeleute von der Gloria, die, geshorchend bem Antriebe der strengen Disciplin, unter welcher sie standen, einen ehrerbietigen Zwischenraum zwischen ihren derben und phantastisch aufgeputen Gestalten und benen ihres Capitains und seiner Herrin ließen. Dann kamen die Bewohner von Provibence, mit Ausschluß jedoch der Weiber und Kinder, welche man, wie es schien, mit Absicht von dem Blate fernhielt.

Die linke Seite bes halbfreises nahm bas zahlereiche Gesolge bes Sachems ber Naragansetter ein. Die rothen Krieger waren streng nach ber indianischen Etisette geordnet. Zuvörderst saßen, um Canonchet geschaart, die häuptlinge in einem halbeirstel auf dem Rasen. In zweiter Linie hinter ihnen saß eine Neihe von Kriegern, deren Geltung unter ihrem Volke eine entschiedene, nur der Bedeutung der häuptlinge nachstehende war. Endlich in britter Linie standen die Jünglinge, welche erst noch zu besweisen hatten, daß sie den Kriegspfad zu mandeln

verständen, bevor fie fich ber zweiten Gruppe anschlies gen burften.

Da, wo bie beiben Seiten bes Salbfreifes fich naherten, war zwischen ben Rothen und ben Beißen eine Lude gelaffen.

hier bemerkte man ben Patriarchen ber Colonie und etwas weiter gurud ben alten Erapper, ber fich

auf fein machtiges Roer ftutte.

Außer biefer Waffe, wovon fich ber Alte feit langen Jahren weber im Wachen noch im Schlafen trennte, fah man in ber ganzen Verfammlung nur noch eine einzige, einen kurzen Dolch mit breifeitiger Rlinge und angerostetem Metallgriff.

Dieser Dolch lag neben einer Bibel vor bem

Site Enbecotts auf ber Tafel.

Wir haben schon jum Boraus bie Szene als

eine feierliche bezeichnet und burften es.

Ein klarer blauer Sommermorgenhimmel spannte sich über ber Versammlung aus, welche in stiller Sammlung ber Dinge harrte, bie ba kommen sollten. Die Lust war ruhig und trug ben vollen Schall ber Glode, die noch immer läutete, von dem Bethaus ber Ansiedlung herüber. Gin leises Wehen machte ben Wipfel der Eiche kaum hörbar stüftern und der vernehmbarfte gaut neben bem Schall ber Glode war

bas Gepläticher bes Williamsbrunnens.

In den Reihen der Indianer machte das Caslumet die Runde, wie das bei allen Berathungen unter ihnen üblich, und sandte seine blauen Rauchswirdel in die Lust empor. Soust bemerkte man nicht die geringste Bewegung unter den Eingeborenen, welsche von der weisen Politik Roger Williams berufen worden waren, damit sie Zeugen eines Actes wären, der ihnen beweisen sollte, daß die Blaßgesichter strenge Gerechtigkeit übten.

Jest verstummte bie Glode und alsbalb erhob fich Samuel Endecott. Er entblöfte bas Saupt, ließ feine Blide über die Bersammlung schweifen und

fprach:

Im Namen Gottes, bes Allmächtigen und Allwissenden, ber ba ins Berborgene sieht und bie herzen und Nieren pruft, erkläre ich, Samuel Endecott, Obmann ber Geschworenenbant von Providence, bie Sigung bes Gerichts für eröffnet.

Nach einer furgen Paufe fuhr er fort, bas Wort birect an bie Mitglieder ber Gerichtstafel rich-

tenb:

Mitburger Geschworene! Gin ernfter und trausriger Fall wirb eurem Urtheil unterworfen werben.

Es handelt fich um Meuchelmord, begangen an eisnem Fremben, begangen in ber Absicht bes Raubes. An euch ift es, besonnen zu erwägen, gerecht zu richsten. Seib eures Eibes eingebenf und entscheibet so, bag ihr euer Verbict bereinft vor bem höchsten Richster zu vertreten vermögt.

Wieder eine Paufe und bann manbte fich Enbe-

cott an Caton mit ber Unrebe:

Theophilus Caton von Swanzen, ein furchtbarer Berbacht laftet auf Cuch: Ihr feib bes Morbes ans getlagt. Sabt Ihr gegen bie Rechtmäßigfeit biefes

Berichts Etwas einzuwenben ?

Aller Angen richteten sich auf ben alten Puristaner, welcher allem Volke ber Colonien so lange als Muster in allen Lugenden vorgeleuchtet hatte. Er erhob sich langsam von seinem Site. Seine Haltung war die eines schwer gebengten Mannes. Die Rataskrophe von Swanzey, seine Gefangenschaft, die plötslich gegen ihn geschlenderte surchtbare Anklage, das Alles schien den Muth des Greises gebrochen zu has ben. Als das Wert Mord sein Ohr tras, zuckte er zusammen und machte mit der Hand eine zornig abweisende Geberde. Doch sogleich neigte er das Haupt und sagte gelassen:

Die Sand bes herrn liegt schwer auf mir.

Meine Seele stöhnt unter ber Last ihrer Schmerzen; aber ich trage sie in Demuth, bis es Gott gefällt, ber Trübsal ein Eube zu machen.

3hr anerfennt alfo bas Gericht?

Ich beuge mich ber Fügung bes herrn. Er gießt die Schale seines Zornes aus über die Gemeinbe ber Pilger um ihrer Sünden willen. Thut, was ihr für recht haltet. Der Wille Gottes sei gelobt in Ewigkeit!

Er blidte gen Simmel, feste fich und bebedte

fein bleiches Beficht mit ben Banben.

Thorfil Wifingson, nahm Endecott wieder bas Wort, tretet an die Schranke und bringt Eure Anstlage vor. Zuvor aber schwört bei Gott dem Allemächtigen, daß Ihr in Allem und Jedem die Wahrsheit sagen wollt und nur die Wahrheit. Wollt Ihr?

Die Aufmerksamkeit ber ganzen Versammlung wandte sich jetzt dem Jüngling zu, der aufftand und an die Schranke vorschritt. Eine mäcktige Bewegung durchzitterte seine schlanke Gestalt und seine Brauen zogen sich zusammen, als fühlte seine Stirne die Wucht einer schweren Pflicht. Er athmete tief auf und gewann nur vermittelst einer gewaltsamen Ansstrengung seine volle Fassung.

Als Desbemona ihre Augen einen Moment von ihm abwandte, bemerkte sie, daß die neben ihr stehens be Sih—lah— bih die verschlungenen Hände sest auf ihren schwellenden Busen brudte und die Unterlippe mit den Zähnen beißend in athemloser Theilnahme auf den jungen Jäger blidte, bessen Situation sie mehr nur instinttmäßig ahnte als klar begriff.

Ich schwöre, bei Gott bem Almächtigen, bie Wahrheit zu reben und nur die Wahrheit! erwiberte Ehorfil auf die Anrebe Endecotts und erhob bie

Rechte zum Schwur.

Go fprecht!

Mein Name ist Thorfil Wifingson, ihr Manner von Providence, wie ihr Alle wist, begann ber Jungsling. Ich wurde geboren auf Island, ber fernen Insel im Nordmeer, welche von Norwegen aus, bem Stammsland ber Normänner, bevölfert worden. In alter Zeit, so melben die Ueberlieserungen meines Bolfes, wurde eine Schaar Isländer auf einem Seezug an die Küsften dieses Landes verschlagen, welches sie um der Menge seiner wilden Neben willen Winland nannten und welches jest Neu-England heißt. Sie kehrtenheim mit der Kunde ihrer Entdeckung und bald wursde das neugesundene Land das Ziel vieler normannischen Seezuge. Die kühnen Männer unterwarfen

fich bie Ruften und Infeln Ren- Englands, aber Ereigniffe, welche in Dunkel gehullt find, liegen fie ibre Groberungen wieder aufgeben. Doch nicht, ohne bag fie Spuren ihrer Unwefenheit binterlaffen batten. Auf ber Infel Rhobe= Island in ber Daragansettbat erbauten fie eine driftliche Rirche, welche, wenn auch balb in Ruinen gesunten, noch jest vorhanden ift. Bon biefem Baumert borte ich babeim auf Island fprechen in ber frubeften Beit, in welche meine Grinne= rung gurudreicht. In meiner Familie ging eine vom Bater auf ben Sohn burch viele Befchlechter berab überlieferte Sage um, bag ber Ahnberr bes Saufes, von beffen Abenteuern alte Lieber fingen, ber Erbauer bes ermabnten Tempels gewesen fci. Dein Bater Biorn, welcher ben abenteuerlichen Ginn feiner Borfahren geerbt batte, fprach viel und gern und mit al-Ierlei geheimnigvollen Anbeutungen von biefer Sache. Als fleben Jahre nach meiner Geburt in harter Binterzeit unfer Saus obe murbe, weil eine bosartige Seuche meine Mutter und alle meine Geschwifter wearaffte, ließ es meinem Bater feine Rube mehr unter feinem Dache. Gines Tages fagte er zu mir: Thor= fil, mein Junge, hier bringt mich bie Trauer um. Wir wollen nach Winland fahren. Dort, auf einer Infel in ber schmalen Bai bat mein Abnherr Dlaf in

ber von ibm erbauten Rapelle, bem Taufstein zur Seite, einen Schat vergraben: ben will ich heben; er ist mein Sigenthum, benn die alte Sage lügt nicht. Er raffte zusammen, was er befaß, wir schifften und auf einem Wallsischfänger ein und landeten in Plysmouth. Bon dort wanderten wir durch die Wälder der Naragansettbai zu und fanden zu Swanzen gastfreundliche herberge, im hause des Richters Gaton, bes Mannes, welchen auf Leben und Tod anzuklagen mir heute die findliche Pflicht gebietet.

Eaton hatte bis jest ben Worten Thorfils nur geringe Aufmerksamkeit geschenkt. Die Nennung seines Namens jedoch machte ihn aufschauen und er sah ben jungen Jäger mit einem Ausbruck an, als bemuhe er sich, eine halb erloschene Erinnerung wie-

ber bor bie Geele gu rufen.

Unfer junge Freund spricht klar, flusterte De Enffan feiner Herrin zu. Man merkt, bag ber Unterericht von Roger Williams auf fein unfruchtbares Felb gefallen. Foi de gentilhomme, es ware Schabe, wenn er in ben Wätbern verkummerte.

Er fpricht einfach und flar, wie bie Wahrheit,

erwiberte Desbemona leife.

Das Golbhaar großer Rebner, viel groß ant

Berathungefeuer, murmelte Sih-lah-bih bewun-

Thorfil fuhr fort:

Dein Bater, ber fanft ruben moge, mar feines abenteuerlichen Sinnes ungeachtet ein ernfter und frommer Mann. Er und Gaton fanben Befallen au einander und mein Bater vertraute feinem Birthe, in welcher Absicht er in biefes Land gekommen. 3ch erinnere mich noch beutlich, bag bie beiben Manner baufige Gesprache über bie Sache führten. verhehlte nicht, bag ibm ber Umftanb mit Gaton bem vergrabenen Schate febr unmahrscheinlich vortame. MIS aber mein Bater fest auf feinem Glauben be= ftand, anerbot fich Gaton, und felber nach Rhobe= Island binuberzubringen. Er that fo. Wir ichifften und in ber fleinen Bucht weftlich von ber ganbzunge von Mount Sope auf einem Boote ein, beffen Ruber gehandhabt murben von ben beiben Rnechten Gatons, einem Beigen, Ramens Dbebebom, und einem Gin= geborenen vom Stamme ber Wampanogen, beffen Name, wenn mein Gebachtnig nicht trugt, Be-tob -pi-fiß mar, welcher jeboch, als getauft, auch ben driftlichen Namen Jofua führte. Wir gingen bei ber neugegrundeten Unfiedlung Portsmouth an's Land. Sier verließ uns Mafter Caton mit feinen Rnechten, benn er hatte, wie er fagte, am genannten Orte Geschäfte abzuthun und wollte bafelbst unfere Rucktehr abwarten.

Angeflagter vor ben Schranken, unterbrach hier Enbecott ben Anklager, erinnert 3hr Guch ber fo eben von Thorfil Bifingson angegebenen Umftanbe?

Ja. Es ist so, wie er sagte. Ich harrte ber Berabredung gemäß brei Tage auf ben fremben Mann und seinen Knaben. Sie kamen nicht zuruck. Die Pflicht rief mich heimwärts und ich habe nie mehr Etwas von ihnen gehört. Vielleicht hatte ich Nachforschungen nach ihnen angestellt, aber die Heimssuchung bes Pequodenkriegs, welche bamals die Coslonien traf, ließ mich bessen vergessen.

Es wurden zwei Ruechte von Euch erwähnt, die Guch auf Diefer Fahrt begleiteten. Leben biefe Man-

ner noch?

Dbebebom, ein Gerechter vor bem Herrn, wurde bei bem Ueberfall von Swanzey von ben Heiben ersichlagen. Der anbere, Josua, war ein Abtrunniger und, wie sich später herausstellte, von jenem ruchlosen Abab, ben sie König Philipp nennen, als Späher in mein Haus geschickt, bas er balb nach jenem Ereigeniß verließ, um in die Blindheit bes Heibenthums zuruckzusallen.

Berließ Euch biefer Wampanoge nie mahrend ber brei Tage, welche Ihr bamals in Portsmouth zubrachtet?

Dein, soweit ich mich erinnere. Er tehrte mit

mir nad Gwangen gurnd.

Enbecott zuckte die Schultern, als bedauerte er, baß bieses kurze Berhör weiter keinen für den Angesklagten gunftigen Umftand herausgestellt habe, und sorderte vermittelft eines Winkes mit der hand ben

jungen Jager auf, fortzufahren.

Mein Vater und ich, nahm Thorfil seine Rebe wieder auf, burchwanderten die Wälder der Insel bis zur südöstlichen Spite berselben. Dort mußte sich unser Ziel sinden, wenn anders Wahrheit in den alten Familienüberlieserungen war. Und diese hatten in der That nicht gelogen. Wir sanden die uralte Kaspelle, wie sie, halb in Trümmern liegend, noch jett dort zu sehen ist. Mein Vater durchschritt prüsend die runde Halle. Er stellte sich an den Tausstein, ging dann ein paar Schritte linkshin, blied auf eisner großen Steinplatte stehen und sagte: Hier, Thorstil, muß es sein. Vermittelst einer mitgebrachten Brechtange hob er mühsam den schweren Stein. Sine Höhlung zeigte sich darunter, angefüllt mit von Schimmel und Moder angestogenen schweren Golds

munzen von plumper, vierectiger Form und uralt unverständlichem Gepräge. Der Schat bes Ahnherrn war gefunden. Der Höhlung zur Seite schliesen wir ein, da die Nacht hereingebrochen. Im Schlase war mir, als hörte ich einen kurzen Schrei. Als ich erswachte, lag mein armer Vater regungslos . . in einer Blutlache. Gine mörderische Hand hatte ihm die Kehle zugeschnürt. Der Dolch, welcher dort auf dem Tische liegt, stad in seiner Brust . . . .

Bon feinen Gefühlen übermannt, brach ber

Jungling ab und fugte nur noch tonlos bingu:

Es ift eine fcredliche Erinnerung . . . Last

meinen Freund Willem fprechen.

Nachdem bas bumpfe Gemurmel bes Grauens, welches unwillfürlich in ber Verfammlung sich geregt, verstummt war, sprach ber Obmann ber Geschworenensbant:

Groot Willem, tretet vor und fagt, was 3hr gu

fagen habt.

Der Trapper schritt vor an bie Schranke. Sein Blid fiel im Borübergeben auf Caton, ber ihn mit ber apathischen Haltung, welche bem schwergeprüften Manne mahrend ber ganzen Berbandlung eigen war, herankommen sah. Gin leises Lächeln bes Triumphs glitt über bie benarbten und verwitterten Zuge Wil-

Iems. Aber es lag in ber rubigen Ergebung bes halbgeknickten Puritaners Etwas, was ben Stackel ber Rachelust in ber Brust seines ehemaligen Freuns bes stumpste. Wären die Augen Eatons benen Wilslems in diesem Augenblick begegnet, so hätte vielleicht die angeborene Gutmüthigkeit bes Trappers die Obershand über seinen Haß erhalten. Saton jedoch sah ihm nicht in's Gesicht, sondern murmelte, als Wilslem vorüberschritt, die Worte des Psalmisten:

Meine Feinbe haben sich verschworen wiber mich und sie haben ben Bogen ber Verleumbung zur Sanb genommen.

Der Trapper vernahm bas Wort Verleumbung und ging mit einem zornigen Kopfruck weiter, um vor ber Schranke stillstehenb sein Zeugniß abzulegen.

Ich bin, wie Allen bekannt, sagte er, meines Gewerbes ein Jäger Zur Zeit, von ber ba bie Rebe ist, waren bie Wälber ber Insel Rhobe-Island noch weniger vom Beil der Colonisten gelichtet als heutzutage und boten mir ein Jagdrevier, bas ich oft besucht habe. Das alte Bauwerk, von welchem mein junger Freund hier gesprochen, kannte ich seit langer Zeit, ließ mir jedoch nicht einfallen, daß in ber alten Halle ein Hausen Goldes vorgraben sei. Bekümmere mich übrigens auch nicht viel um bas

gelbe Beng, brauch' es nicht in ben Balbern, wift ibr, Manner. Dun ja, eines Morgens, ich batte im Buich gefchlafen, ichog ich bort herum 'nen fetten Bod, und ba ich Appetit zu 'nem reellen grubftud fühlte, trug ich bas ausgeweibete Thier nach ber als ten Salle, wo ich fcon oft mein Reuer angegunbet batte. Die ich aber bem Gemauer mich naberte. bort' ich brinnen ein Bejammer und Bestobne, und als ich eintrat, mas fab ich ba? Ginen mir fremben Rnaben, welcher foludgend und balb befinnungelos por Schmerz und Jammer ben blutbebedten Leidenam eines mir ebenfalls fremben Mannes umtlammert hielt und auf meine Fragen nur bie Borte: Mein Bater, mein armer Bater! hervorbringen fonnte. Der Rnabe mar Thortil. Als er in Rolge meines Rufpruchs einigermaßen gufammenbangenber Rebe madtig geworben und mir bas Bichtigfte von feiner Geschichte mitgetheilt batte, untersuchte ich ben Ort. Die Boblung, wo ber Schat gelegen, mar leer unb bas breifdneibige Deffer ausgenommen, welches ich ans ber Bruft bes Ermorbeten jog und welches mir feltfamer Beife halb und halb befannt vortam, teine Spur von bem Morber innerhalb ber Balle gu finben. 3ch fage innerhalb ber Salle, benn als ich meine Untersuchung fortfetenb binausging, bemertte

ich in bem Gerölle, welches um bas alte Bauwert aufgehäuft lag und noch liegt, die Spuren ber Fußtritte von zwei Männern.

Bon zwei Dannern ? fragte Enbecott gefpannt. Bon zwei Mannern und zur Schanbe meiner Karbe muß ich es fagen, biefe Spuren maren bem Berolle von Schuhen eingebrudt, wie fie bie Leute in ben Anfiedlungen zu tragen pflegen. Da ich, obne ben Prabler zu machen, fagen barf, bag ich mich fur einen Mann, ber fein indiauisches Blut in Abern hat, gang leiblich auf bas Berfolgen einer Rabrte, rubre fie von Menfchen ober Thieren ber, verstebe, fo batt' ich eben feine große Dube, befagten Spuren burch bas Röhricht bie furze Strede bis an's Bestabe ber Gee nachzugeben. Dort verschwanben fie und zwar gerabe an ber Stelle, wo Uferfand einen leichtgehöhlten Schliff mahrnehmen ließ, wie ibn ein Boot, wenn es an's Ufer ftoft, ju verurfachen pflegt, wift ibr.

Bas thatet 3hr weiter, Dann ?

Ich begrub ben Tobien an ber Stätte und nahm ben Knaben mit mir. Da er aber noch zu jung und zart war, um mit mir in ben Wälbern les ben zu können, brachte ich ihn hieher nach Provibens ce zu meinem ehrwürdigen Freund Roger Williams, ber ihm ein trener Bater und Lehrer war, bis bie Zeit kam, wo er mit mir in die Wälder ging, um als ehrlicher Jäger zu leben. Ich theilte meinem ehrwürdigen Freund Williams mit, was ich in der alten Halle gesehen, und brachte ihm auch das Mordmeffer. Er wird, wenn Ihr ihn fragen wollt, sagen, daß er schier erschrack, als er sah, daß auf dem Hest der Wasse zwei Buchstaden eingegraben waren, deren Laut mir erklärlich machte, warum ich mir eingebildet, ich müßte das Ding früher mal zu Gesichte gefriegt haben.

Mafter Billem, feib 3hr bereit, Gure Ausfage

gu befchworen ?

Bu beschwören? Warum nicht, wenn's sein muß? Dente aber, mein Bort fonnt' es auch fonft thun.

Bohl, Mann, kennen Guch, entgegnete Enbecott und rief bann mit einer Gebarbe ber Uchtung bem Patriarchen ber Colonie gu:

Guer Chrwurben, bas Bericht bebarf Gures

Reugniffes. Wollt an bie Schrante treten,

Als Roger Williams seine Stellung eingenoms men, nicht ohne im Borübergeben einen Blid bes tiefften Mitleids auf ben Angeklagten zu werfen, richs tete Endecott an ihn die Frage: Grinnert Ihr Euch, Sir, bag ber hier anwesens be Willem Klopper, genannt Groot Willem, Euch seis ner Zeit die fraglichen Umftande so mitgetheilt hat, wie er sie jett bezeugte?

3a, ich erinnere mich. Der Inhalt feiner Gr.

gablung war ber fo eben von ihm mitgetheilte.

Erfennt Ihr, fragte ber Obmann weiter, bie vor ihm liegende Mordwaffe bem Zeugen vorweisend, biesen Dolch als ben nämlichen, welchen Euch Groot Willem bamals gezeigt?

Ja, Gir.

Der Trapper sprach von zwei Buchftaben, wels die bem Griff bes Meffers eingegraben waren. Ersinnert Ihr Euch mit Bestimmtheit bieser Buchftasben?

Ja, es war ein Th. und ein G.

Um bie Bank ber Geschworenen ging bas Ge-

murmel: Theophilus Caton!

Angeflagter vor ben Schranken, sprach Enbescott, fieht auf, gebt Antwort und beachtet wohl, was 3hr fagt.

Gaton erbob fich mechanisch.

Angeklagter, fuhr Endecott fort, Eure Anwesens heit auf der Insel zur Zeit des Mordes ift behaups tet und von Euch selber zugegeben. Seht Euch biesen Dolch hier, womit ber Morb vollbracht murbe, genau an. Der Griff besselben trägt bie Anfangsebuchstaben Gures Namens. War bie Wasse jemals in Gurem Besit ?

Der Puritaner nahm ben Dolch mit einer meschanischen Regung seiner hand entgegen. Doch schien bie Waffe alsbalb seine Ausmerksamkeit zu erregen, wie wenn sein Auge auf einen langft vermißten und jest wiedergefundenen Gegenstand gefallen ware.

Ich kenne ben Dolch, erwiderte er. Diese Zeichen ba auf bem Griff sind die Anfangsbuchstaben vom Namen meines Baters — Segen seinem Andenken. Er hieß wie ich. Er hat ben Dolch noch mit aus England herübergebracht. Die Waffe war lange in unserer Familie.

3hr anerkennt also ben Dolch als ben eurigen?

So thue ich, aber ich habe biefes Meffer lange lange Jahre nicht gesehen. Ich glaubte es bort, wo bie übrigen Gewehre in meinem Sause, bas nun mit Zulaffung bes Allmächtigen in Trümmern liegt, verwahrt wurden. Wie es hiehergefommen, vermag ich nicht zu sagen.

Er legte ben Dolch wieber auf ben Tisch und fette fich.

Williams trat zu ihm, legte ihm bie Sanbe auf

bie Schultern und fagte traurig:

Urmer, unglücklicher Freund, was auch gegen Euch zeuge, ich glaube, bag Ihr keinen Theil habt an biefer gräßlichen That.

Nur Gott ber Allweife, entgegnete Caton, fennt biefe bunfle Schidung. Was er thut, ift mohlgethan

- gepriefen fei fein Rame!

Autläger, mandte fich Enbecott an Thorfil, ich gebe Euch wieder bas Wort. Bas habt Ihr weiter

vorzubringen ?

Lange Jahre, Sir, versette ber junge Jäger, welcher inzwischen Zeit gehabt, sich wieder zu sammeln, habe ich gesonnen, wie ich den Schwur, meisnes Vaters Tod zu rächen, in Vollziehung sete, den Schwur, ben ich halb undewußt an jenem schrecklichen Morgen bei mir geschworen und den ich später ersneuert habe. Als ich Gewisheit über die Person des Mörders zu haben glaubte, da drängte mich mein junges Blut, Mord mit Mord zu vergelten. Mein zweiter Vater, Groot Willem hier, der mehr an mir gethan als je zu sagen ist, bewahrte mich vor dieser Schuld. Die Gerechtigkeit Gottes hat den Schuldisgen in meine Hand gegeben, damit ich ihn vor als ler Ohren des Mordes anklage und ich klage ihn

an. Niemand außer Theophilus Gaton wußte von bem Borhaben, welches meinen armen Bater nach ber alten halle auf Rhobe-Island führte. Catons Anwesenheit auf ber Insel zur Zeit ber schändlichen That ist von ihm selbst zugestanden, bas Mordmesser von ihm selbst als sein Cigenthum anerkannt worsben . . . Laßt ber Gerechtigkeit ben Lauf, ihr Richster!

Junger Mann, versette Eubecott ernft, ich fürchte, Guer, wie ich zugebe, gerechter Schmerz, macht
Euch die Gefühle eines Christen vergessen . . . Doch
wir haben hier nur zu richten und wir kennen unsere Pflicht. Diese gebietet aber, Guch zu sagen, daß,
so beschwerender Art auch die für die Schuld des
Angeklagten bis jett vorgebrachten Beweise sein mögen, dieselben bennoch nicht hinreichen, einen Spruch
auf Leben und Tod zu begründen.

Bohl, Gir, ich bin noch nicht zu Enbe.

So sprechend öffnete Thortil sein Jagbhemb und zog einen Gegenstand hervor, welchen er an einer um ben hals gehenden Schnur auf ber bloßen Bruft trug.

Es war eine große bide vierfantige Golbmunge

von febr alterthumlichem Aussehen.

Bier feht, fprach ber junge Jager, bas Golbfind

auf ben Tisch legend. Bei meiner Seele zeitlichem und ewigem heil will ich schwören, daß diese Munze in Größe, Form und Gepräge eine so vollpandige Achnlichkeit mit ben Munzen bes Schapes hat, ber meinen Bater bas Leben kostete, eine solche Gleichs heit, daß es nur eine von jenen Munzen sein kann.

Die Borbringung bieses neuen Beweisstudes fteigerte bie Ausmertsamkeit ber Richter und ber Busbörerschaft bebeutenb.

Wie fam biefe Munge in Eure Sand? fragte Enbecott, nachbem er bas Golbstück betrachtet hatte.

Mein vaterlicher Freund Roger Williams gab mir fie vor Jahresfrift.

Roger Williams?

Ja. Er hatte bas Golbftud aus ber Sanb Gatons empfangen.

Gin Murmeln ber Entruftung lief burch ben

Euer Ehrwurden, manbte fich ber Obmann zu bem Patriarchen, wollt Ihr bem Gericht Aufschluß über biesen seltsamen Umftand geben?

3ch will, weil ich niuß, um ber Wahrheit willen, obgleich felbst bas verfänglichste Anzeichen meinen Glauben an die Unschuld meines Freundes nicht erschüttern kann. Es mag gerabe vierzehn Jahre ber sein, als ich in Rehoboth eine Zusammenkunft mit Eaton hatte. Es galt, eine Gränzstreitigkeit zwischen unserer Colonie und ber von Plymouth zu bereinigen. Gaton kam als Bevollmächtigter unserer Brüber von Plymouth. Bei dieser Gelegenheit gab er mir das Goldstück, welches hier auf dem Tische liegt, weil er wußte, daß ich mich in freien Stunden gern mit Nachforschungen über alterthümliche Seltenbeiten beschäftigte. Ich erklärte damals meinem Freunde das Gepräge der Münze, welches beweist, daß das Goldstück aus der Münzstätte eines alten Königs von Frankreich hervorgegangen sein muß.

Angeflagter, 3hr hörtet, mas ber Benge aus-

fagte. Befennt 3hr Euch zu bem Gefagten?

Roger Williams fprach bie Wahrheit. Ich erinnere mich jett, baß ich ihm bei ber erwähnten Gelegenheit bas Golbstud gab.

Und wie war baffelbe in Gure Sanbe getom-

men?

Ich hatte es wenige Tage zuvor gefunden.

Gefunden?

Ja. Die Bater unserer Colonie hatten mich beauftragt, mit bem graufamen Ahab, genannt Ronig Philipp, einen ber vielen Sanbel zu schlichten, welche bieser Sohn Belials allzeit gegen ben Frieden ber Pilgrime anzettelte. Da ich hörte, ber rothe Seisbe halte sich unweit von seinem Sit Mount Hope gerade in einem Jagblager auf, machte ich mich dashin auf den Weg. Der Heibe hatte aber den Ortsichon verlassen, als ich ankam. Auf dem veröbeten Lagerplat sah ich zufällig das fragliche Golbstück nesben der Asche einer Feuerstelle im dürren Grase liesgen und hob es auf.

Bei ben meiften Mitgliebern ber Gerichtsbank rief biefe Ausfage ein Kopficoutteln bes Unglaubens

hervor.

Glaubt ihm, glaubt ihm! rief ber Patriarch aus Der Mund von Theophilus Gaton hat nie eine Li-

ge gefprochen.

Thorfil Wifingson, sprach Enbecott wieber, 3hr habt gehört, womit ber Angeklagte ben zuleht von Euch vorgebrachten Anzeichenbeweis zu entfraften suchte. 3ch frage Euch jest: beharrt 3hr auf Eurrer Anklage?

3ch beharre.

Angeflagter vor ben Schranfen biefer nach Brauch und Recht unferer Colonie berufenen und von Guch felber als berechtigt anerfannten Jury, 3hr habt vernommen, welcher That man Guch zeiht, 3hr

habt bie Anflage gehört und die Beweisversuche, welsche die Anflage frühen. 3ch habe Euch jest zu fragen: erklart 3hr Euch für schulbig, ober nichtschulbig?

Für schuldig . . . .

Gin verhaltener Schret entfuhr ber Berfamm.

lung.

Ja, für schulbig, fuhr Caton bas haupt erhes bend fort, für schulbig all ber Sunden, beren sich bie schwache Creatur gegenüber ihrem Schöpfer und herrn allzeit anzuklagen hat, aber für nichtschulbig bes vers abscheuungswürdigen Verbrechens, bessen man mich zeiht.

Und was habt Ihr zur Befraftigung beffen gu

fagen ?

Was foll ich sagen? erwiderte der Puritaner und ließ, wie erdrückt von der Last dieser Stunde, den Ropf wieder sinken. Der Schein ist gegen mich. Die Zeit der Heimsuchung ist da, der Herr will, daß ich den Kelch der Prüfung dis auf die lette Hese leere. Er hat das Horn meiner Krast zerbrochen, mein Herz ist geschlagen mit Rummer, der Brand der Schmerzen verzehrt meine Sedeine, meine Tage sind wie ein sich neigender Schatten und ich verdorre wie welfes Gras. Aber die Herrlichkeit des Allmächtigen währet ewiglich, sein Wille geschehe.

Mit biefem Ausbruch puritanischer Frommigfeit, welche bie Rlagelaute, bie bereinft ber Pfalmift ause gestoßen, mit benen des eigenen herzens vermischte, setze sich Caton gelaffen nieber.

Seine Miene war bie eines Mannes, ber bas Unabanberliche ohne fernere Wiberrebe über fich ere

geben laffen will.

So erklare ich benn bie Prozedur fur geschloffen und bitte euch, Dlanner von ber Jury, und fammtliche Anwesenbe, Mitburger und Frembe, meiner Re-

be ein achtsames Dhr zu leiben.

Mit biesen Worten leitete Enbecott bie Zusams menstellung bes ganzen Falles ein, welche zu geben ihm als Vorsitenbem bes Gerichts oblag. Er entsledigte sich bieser Pflicht mit jener Sicherheit und Rlarheit, welche aus langer Geschäftsführung resulstirt, zugleich aber auch mit ber ganzen Unparteilichsteit, welche bem Obmann einer Gerichtsbank geziemt.

Als er gu Enbe mar, fammelten fich bie Be-

fcmorenen um feinen Gis.

Die athemlofe Spannung, welche ben ganzen Rreis ober zum Wenigsten ben weißen Theil ber Zuhörerschaft beherrschte, löste sich balb, benn bie Berathung ber Geschworenen währte nicht lange.

Sie nahmen ihre Site wieber ein.

Manner von ber Jury, sprach Enbecott mit seierlichem Nachbruck, vor Gott und vor eurem Geswissen richte ich an euch die Frage: Ist der Angestlagte, Theophilus Caton von Swanzen, des Raubmordes, begangen an Björn Witingson, dem Vater des Klägers, Thortil Witingson, schuldig ober nicht schuldig?

Der Aeltefte ber Geschworenen ftanb auf, ents

blogte bas Saupt und gab bie Antwort:

Bor Gott und unferem Gewiffen, fculbig!

3ft biefes Berbict ein einmuthiges ?

Es ift ein einmuthiges, entgegneten bie Geschworenen, wie aus einem Munbe, inbem fie fich
erhoben.

Und welche Strafe, Manner von ber Jury, beftimmet ihr bem von euch Schulbiggesprochenen?

Den Tob! lautete bie Antwort.

Und wie ein bumpfes Echo rauschte es burch bie Versammlung :

Den Tob!

6.

Wie, wann in schwüle Mitternacht Berg und Thal sich munnt,
In tiesen Obemzügen bes Lebens Mund verstummt:
Dann plöglich durch die Finsterniß fähret der Wetterschein,
So brennt mit einem Schlage der ganze Tannenshain —
Also zersteucht wie Höh'nrauch Zweisel, Angst und Wahn Und jede Menschenseele ist wieder ausgethan,
Und was da schlief im Herzen in wundertieser Nacht,
Bricht aus in tausend Rerzen, ist Licht zum Licht erwacht!
Kollenius.

Eine lange und bange Pause trat ein. Endecott machte ihr ein Ende, indem er sprach: Angeklagter an ber Schranke, 3hr habt ben Wahrspruch ber Jury vernommen. Steht auf, bamit ich Euch die Sentenz vertündige, wie es Recht und Brauch in ben Colonien.

Eaton verließ seinen Sit und trat an die Schranke. Das Berdict ber Geschworenen hatte weizter keine Beränderung bei ihm hervorgebracht, und als das Todesursheil über ihn gesprochen worden, hatte er sich begnügt, vor sich hin zu murmeln: Gott Zebaoth, gib Krast beinem Knechte!

Enbecott schidte fich an, feiner Pflicht gu genu-

gen, als ihm Roger Williams zuvorfam.

Haltet ein, rief ber Patriarch aus und es fam Niemand zu Sinne, gegen eine solche Störung ber gerichtlichen Formen Einwand zu erheben — haltet ein! Eine Stimme in meiner Brust schreit mir zu: Ihr begeht einen Mord, ihr Männer, indem ihr einen Mord zu sühnen glaubt. Bedenkt, was ihr thut. Wer unter uns, wer unter allem Bolt der Colonien hatte es gestern noch für eine Möglichkeit gehalten, daß gegen Theophilus Caton, auf welchen die Pilger der Wildniß als auf eine Säule ihres Glaubens und ihres Gemeinwesens schauten, eine Antlage auf Mord erhoben werden könnte? Nein, nein, es ist unmöglich, er kann das Verbrechen nicht

begangen haben. Die furdibare Beimfuchung, welche por wenigen Tagen über ihn erging, hat feinen Beift mit ben Banben ber Trauer belaben und feine Runge gelabint, fo bag er nicht im Stanbe mar, bie fchrede liche Untlage gu entfraften. Die vorgebrachten Beweife icheinen gegen ihn ju fprechen, aber wollt ihr auf folden Schein bin ein Menfchenleben nehmen ? Gebt wenigstens Frift, bolt ben Rath unferer Bruber ein in biefer traurigen Cache. Bebenft, ihr Manner, was werben unfere Bruber in Plymouth und Bofton fagen, wenn fie boren, bag ihr Theophilus Gaton getobtet, getobtet gu einer Beit brobenber Gefahren. mo bie Colonien von Reu- England ben Berluft eines folden Mannes boppelt und breifach beflagen mußten ? . . . . . Und bu, mein Sobn, fuhr ber Greis fort, bas Wort an ben jungen Jager richtenb - bute bich ben Ginflufterungen bes teuflischen Beis ftes ber Rache ferner gu gehorchen. 3ch fage bir, er wird beine Bruft mit einer Burbe belaben, von welcher teine Reue, tein Gebet bich wird lebig machen tonnen. Gebente ber Beit, wo bein Berg weich unb milb war. Sei eingebent ber Lehren unferes heiligen Erlofers, welcher am Rreuge fur feine Morber um Bergebung ihrer Schulb betete. Lag mich bir bie Stunden in's Gebachtniß gurudrufen, mo bu in beis

nen Rnabenjahren Thranen ber Rubrung weinteft, wenn ich bie Leibensgeschichte unferes Berrn unb Beilanbs mit bir las ober bir bie Sage von jenem Beifen bes Morgenlanbes ergablte, welcher, in ber Bufte von einem Rauber überfallen und tobtlich ge= troffen, feine letten Augenblide noch benütte, feinen Berberber bom Bofen gu befehren, mober bann ber foone Spruch ruhrt: "Dicht heischt bie Pflicht vom Eblen, bem Dorber gu verzeihen, nur, nein, mohl= guthun, vermag er es, felbit im Moment bes Morbes ihm! Um gleich ju fein bem Canbelbaum, ber in bes Sturges Augenblid bas feinen Stamm burch= bauenbe Beil in feine fußen Dufte bullt." Wohlan, fei auch bu gleich bem Sanbelbaum, auch wenn bu, wie ich annehme, vollständig überzeugt bift von ber Schulb Catons. Ja, fei auch bu gleich bem Sanbelbaum, ober vielmehr banble, wie es einem Menfchen von Gesittung, wie es einem Christen gutommt.

Als ber Jungling frumm blieb, wandte fich Billiams an ben alten Trapper und fagte:

Willem, alter Freund, fteht mir bei. Es lebt tein Mensch, bessen Stimme Thorfil mehr zu achten hatte als die Eurige. Laßt sie laut werben in biefer Sache, bamit man nicht von Euch sage, Groot Wilstem habe seinen Pflegesohn vorgeschoben in einem

Rachewert, welches eigentlich fein eigenes gewesen fei.

Der alte Walbganger richtete bei biefer Aurebe seine herfulische Gestalt auf und ließ seinen Blick rings im Kreise umhergeben, als sei er begierig, Einen herauszusinden, der versucht sein könnte, so Etwas von ihm zu sagen. Dann entgegnete er dem

Batriarden :

Meiner Tren, ehrwürdiger Freund, Euer Wort in Ehren, aber ich glaube nicht, daß sich in dieser ober in anderer Sache weder in den Ansiedlungen noch in den Bäldern Jemand sinden wird, welcher sagen möchte, Groot Willem handle wie ein Schust. Im gegenwärtigen Fall habe ich nur gethan, was auch Ihr thatet, indem ich der Wahrheit gemäß mein Zeugniß ablegte. Was meinen eigenen Handel mit jenem Manne angeht, ja da muß ich sagen, daß selbigen Handel mein Roer da wohl längst geschlichtet haben wurde, hatt' ich nicht Einer, die nicht mehr ist, versprochen . . . doch das gehört nicht dieher. Und aber dem Jungen einreden, sein Recht fahren zu lassen und seinem Schwur untreu zu werden, hm, das kann und will ich nicht.

Chrwurdiger Bater, nahm jest Thorfil, gu Bil- liams gewendet, bas Wort, Gott weiß, 3hr thut mir

webe. 3ch barf behaupten, bag ich Gurer Lehrenallezeit nach Rraften eingebent gewesen bin, aber . .

. bas Blut meines Baters schreit um Rache. Aug' um Auge; Bahn um Bahn, Blut um Blut! fo lautet bas Geset ber Wälber und so sagt auch bas heis lige Buch bort auf bem Tische.

Tiefbefummerten Blides fchidte fich Williams zu einer neuen Unftrengung zu Gunften bes Berurstheilten an, aber biesmal fchnitt ihm Enbecott bas

Wort ab.

Chrwurbiger Freund, sagte ber Vorsitende ber Richterbant mit ernstem Nachbrud, wir Alle achten, was Eure Herzensgüte Euch eingibt; allein die Gerechtigkeit muß ihren Lauf haben. Erinnert Guch, baß Ihr selbst mit thätig gewesen seid, bieses Gericht zusammenzurusen, bamit unsere Colonie nicht durch einen Act ungesetlicher Selbsthülfe und Selbstrache besteckt würde. Ihr thatet so in der bestimmten Erwartung, daß die Unschuld des Angeklagten zu Tage tommen wurde. Aber es war Gottes Wille, daß die Prozedur ein anderes Ergebniß lieferte. Diese Jury, bestehend aus freigeborenen Engländern und nach Brauch und Recht der Colonie zusammengerusen, um einen freigeboren Engländer zu richten, hat den Angeklagten schuldig gefunden und verurtheilt. Ich muß

meine Pflicht thun . . . . Schulbiggesprochener an ber Schrante, vernehmt bie Senteng!

So sprechend nahm Endecott die Bibel vom Disifte auf, öffnete fle und las aus bem britten Buch

Dofis bie Stelle:

"Moses aber sagte ben Kinbern Ifraels Solsches: Benn Jemand eine Seele bes Menschen erschlägt, ber soll bes Tobes sterben. Ber aber die Seele eines Viehes erschlägt, ber soll es bezahlen; Seele für Seele. Und wer seinem Nächsten einen Schaben zusügt, bem soll man thun, wie er gethan hat. Bruch um Bruch, Aug' um Aug', Jahn um Jahn; wie er einem Menschen Schaben zugefüget hat, so soll man ihm wieder thun. Also, baß, wer ein Vieh erschlägt, ber soll es bezahlen, wer aber einen Menschen erschlägt, ber soll sterben. Und es soll einerlei Recht unter euch sein, bem Fremdling, wie bem Einheimischen, benn ich bin ber Herr, euer Gott."

Und also, sette Endecott, das Buch schließend, bingn — also, Theophilus Eaton von Swanzen, angeflagt, prozedirt und schuldig gesprochen wegen Morbes und Raubes, sage ich Euch an, baß Ihr sollt

Balt, Sir! unterbrach hier ploglich De Luffan's Stimme ben Dbmann bes Berichts.

Diefe Stimme flang nicht weniger gebieterifc, als batte fie auf bem Ded ber Gloria einen Befehl ertbeilt.

Enbecott manbte fich unwillig gegen ben Storer

mit ber Frage ;

Bas wollt 3hr. Frember, bag 3hr es magt, in bas Beschäft biefer freien und rechtmäßigen Be-

richtsbant einzugreifen ?

3ch fage: Salt, Gir! verfette ber Gefragte mit rubiger Bestimmtheit. Sprecht bas Tobesurtheil noch nicht aus, fonbern lagt guvor bas Inbianermabchen ba reben. Gie hat Etwas ju fagen.

Schon lange hatte Sib-lab-bib eine lebhafte Aufregung fundgegeben. 3br Muge mar unverwandt auf Thorfil gerichtet gewesen. Gie batte leicht beariffen, bag es fich barum banble, ben Dorb von bes Golbhaars Bater zu rachen, allein bie Urt unb Beife; wie bie Blaggefichter biefe Ungelegenheit bebanbelten, wiberfprach boch fo gang ihren inbianischen Borftellungen, bag ibre Gebanten fich verwirrten. Als fie vollends fab, mit welcher Sorgfalt Thorfil bas Golbftud auf feiner Bruft permabrt batte, als fie bemertte, welche Bichtigfeit biefem Stud "gelben

Metalls" offenbar beigelegt wurde, ba leiteten bie ungestümen Gefühle ihres Herzens ihren Geist auf eine ganz falsche Fährte, welche aber bennoch wuns berbarer Weise einen Ausweg aus bem Labyrinth bieses bunkeln Prozesses andeuten sollte.

Die Blafgesichter lieben bas gelbe Metall, hatte Sih-lah-bih ihrer Nachbarin zugerannt. Wenn bas Golbhaar gelbes Metall lieben, Sih-lah-bih ihm sagen kann, wo viel viel solche Dinger verbor-

gen fein, wie bort eins auf Tifch liegt.

Desdemona, welche ber Verhandlung mit größeter Spannung gefolgt war und die Ueberzeugung bes Patriarchen von ber Unschulb des Angeklagten theilte, hatte sich beeilt, die Aeußerung der Indianes rin De Lussan mitzutheilen.

Daher bie Unterbrechung Enbecotts burch ben

Alibuftier.

Roger Williams seinerseits, begierig, jeben, auch ben schwächsten, hoffnungsftrahl aufzufangen, hatte kaum ben Zwischenruf De Luffans vernommen, als er Enbecott zurief:

Um bes ewigen Beils Gurer Seele willen,

Freund, lagt bie Inbianerin fprechen!

Enbecott gehorchte biefer felerlichen Befcmostung.

Indianermabchen, fagte er, tritt vor und fage,

was bu zu fagen haft.

Sih-lah-bih trat unbefangen an bie Schrante. Die heißt bu, Mabchen, und wer und woher bift bu?

Sih-lah-bih schon viel in ben Wigmams

ber Blaggefichter von Provibence gewefen.

Bohl, wir wiffen es, Mabchen, bu bift bie Schwester bes Sauptlings ber Bampanogen.

Ugh! ertonte es von ber Seite ber, wo bie In=

blaner fagen.

Als Hih—lah—bih biefen ausbruckenlen Rehls laut vernahm, in welchen ihr Bolt ebensowohl Ersstaunen als Warnung zu legen weiß, schrack fie leicht zusammen.

Sie wandte fich um und begegnete ben finsteren Bugen und bem burchbohrenben Blid Annawons, welcher fich aus ber Gruppe ber Narragansetter Saupt-

linge halben Leibs emporgerichtet hatte.

Berwirrt fehrte sie sich ab und schwieg.

Bir harren beiner Rebe, Madchen, fagte Endes

Ja, fprich, meine Tochter, brangte Williams bie Berfchuchterte. Dir ift, als wollte ber allgutige Gott

vermittelft beiner Bunge bas Leben eines Gerechten retten.

Sih-lah-bih blieb ftumm. Der Warnungsruf Annawons hatte ben Instinkt ber Borsicht und Zuruchaltung, welcher ber indianischen Race in so hohem Grad eigenthümlich ist, in seiner ganzen Starte in ber Brust ber Tochter bes Walbes wachgerufen.

Meine Schwester öffne ihren Mund, sagte Thor= til fanften Tones, die Ohren meiner Bruder find of-

fen.

Das Mädchen schien mit Entzüden ben Klang bieser Stimme zu trinken. Ein Blick, strahlend wie ein biamantener Funke, zuchte unter ihren gesenkten Libern hervor auf ben jungen Jäger. Aber bie ins bianische Erziehung behielt noch einen Augenblick die Oberhand über bas natürliche Gefühl.

Mein Bruber weiß, entgegnete fie mit gesentter Sirne, die Stimme einer Squam nicht barf wer-

ben laut im Rathe ber Rrieger.

Ich weiß es, aber wenn meine Schwester sich scheut, zu meinen Brubern zu reben, so mag fie gu mir reben.

Die Stimme bes jungen Jagers mußte eine

unwiderfiehliche Gewalt üben. Nur noch einen Mos ment befann fich Sib-lah-bib, bann fagte fie:

Wenn mein Bruder, bas Golbhaar, gelbes Metall lieben — und fie zeigte babel mit bem Finger auf die alte Goldmunze — Sih-lahbih ihm fann fagen, wo er viel, viel gelbes Metall finden.

Solches gelbes Metall, Mabchen? fragte Thorstil halb athemlos, indem er bas Golbstud vom Liefche nahm und es ber Indianerin hinhielt.

Sie betrachtete es genau und verfeste augen-

blidlich:

Sih-Iah-bih nie anderes gelbes Metall gefes ben als folches.

Und mo? mo?

Zu Mountaup, im Wigwam bes Sachems ber Bampanogen.

Thortil fuhr gurud, als hatte ein Reulenschlag

feine Stirne getroffen.

Im Bigwam beines Brubers? fragte er, muh- fam fich faffenb.

Sih-lah-bih fagte es, im Wigmam Deta-

coms.

Und felt welcher Zeit ift bas gelbe Metall bort.

Sih—lah—bih noch flein, fehr flein, taum größer als Bapus \*), als fie fehen gelbes Metall zum erstenmal. Rothe Krieger es nicht brauchen, in einer Ece unter Erbe liegen, Sih—lah—bih bas Golbhaar hinführen, fagen bem Sachem, baß gelbes Metall meinem Blafgesichtbruder gehören, Golbhaar es holen.

Sih-lah-bih hatte leise gesprochen und boch war keines ihrer Worte ber athemlos lauschenben Ber-sammlung entgangen. Die Wirkung ihrer einfachen

Ausfage war eine gewaltige.

Der rathselhaft verschwundene Schat von Thortils Ahnherrn befand sich in den Händen Rönig Philipps! In wie ganz anderem Lichte erschien jett die Angabe Catons, er habe das Goldstüd, welches in der Antlage eine so wichtige Rolle gespielt, unfern von Mount Hope, wie die Colonisten Mountaup nanns ten, in einem Jagdlager Metacoms gefunden!

Das Licht ber Wahrheit, fo lange hinter ben Wolfen bes Wahns und Saffes verborgen, brach jett mit ber Raschheit und Kraft bes Bliges ber-

por.

Durch ben Mund eines Rinbes thut Gott fei-

<sup>\*)</sup> Indianisches Wort für Säugling.

ne Gerechtigfeit tund - gepriefen fei fein Rame!

rief Roger Williams frohlodenb aus.

Sprecht bas Urtheil nicht, Sir, sprecht bas Urtheil nicht! Ich ziehe meine Anklage zurud . . . . D Gott, wer konnte bas ahnen? rief Thorkil mit halberstickter Stimme bem Obmann ber Gerichtsbank

gu und fturgte aus bem Rreis.

Bir richteten nach menschlicher Ginsicht, sprach Enbecott erschüttert. Schwäche und Irrthum ift bas Erbtheil ber menschlichen Natur, wenn ihr nicht ber herr mit seiner Beisheit zu hülfe tommt. Mitburger Geschworene, wo fein Ankläger, ba fein Richter Das Gericht ist aufgelöst . . . Laßt uns ben höchssten preisen, ihr Männer, baß seine Gnabe unsere hande bavor bewahrt hat, schulbloses Blut zu versgießen.

Amen, erwiberten bie Beschworenen und ver-

liegen ihre Gibe.

Mein Freund, mein Bruber, rief ber Patriarch aus, auf Caton zueilend, Ihr feib gerettet, feib entlaftet biefer graflichen Antlage!

Alles brangte fich gludwunfchend und bande

fcuttelnd um ben Buritaner.

Die Natur regte sich auch in ihm und sprengte bie Fesseln ber ftarren Apathie, in welcher er mah-Bilger ber Wilbnig. II. rend ber ganzen Verhandlung befangen gewefen. Er erhob Augen und Sande gen Simmel und ftromte feine Betlemmung, feine Freude in einem feurigen

Danfgebet aus.

Aus ber Tiese meines Glends, betete er, habe ich zu dir gerusen, o mein Gott, und du hast meine Stimme gehört. Du bist barmberzig und gnädig, langsam im Zürnen und von großer Güte. Du hast Gericht und Necht für Alle, die Unrecht leiben. Deisne Prüfung währet nicht immerdar, bein Zorn wans belt sich in Gnade. Du hast mein Leben vom Berserben erlöset und mich mit Rechtsertigung beströnet. Lobe den Herrn, du meine Seele, und Alsles, was in mir ist, preise seinen heiligen Nasmen!

Die Bersammlung brach tumultuarisch auf, um ben Freigegebenen im Triumphe nach der Anfiedlung

jurudzuführen.

Hih—lah—bih blieb wie angewurzelt vor ber Schranke stehen. Das Wegeilen Thorfils hatte sie erschreckt, und die Wendung, welche die ganze Sasche in Folge ihrer Aussage genommen, brangte ihr die dunkle Ahnung auf, daß es sich hier um Ansberes und Größeres handle als um Stude gelben Metalls.

Ploblich fuhr fle aus ihrem Sinnen auf. Die Seimme Annawons hat ihr Ohr berührt und ber grimmige Rrieger ftanb bicht vor ihr.

Die Schwester bes Sachems, sagte er in ber Sprache ihres Volkes und mit Nachdruck, wird jest

Annawon folgen.

Wohin?

Bu ben Wigmams unferes Stammes.

Das Madchen bemuhte fich vergeblich, in bem Gemirre ber Beggehenden bie Gestalt bes jungen Jägers zu erspähen.

Und wenn Sih-lah-bih nicht will? fagte fie

bann, gornig mit bem Fuge ftampfenb.

Sih—lah—bih muß wollen. Dies ift tein Aufeuthaltsort mehr fur die Schwester Metacoms. Die Blaggesichter sind Hunde allesammt. Sie bellen gegen einander, aber sie beißen sich nicht. Annaswon ist ein kluger Häuptling. Meine Tochter höre, was er ihr zu sagen hat. Sie hat dem Sachem heute großen Schaden zugefügt. Annawon will ihr Bieles sagen. Komm!

Er hatte ihren Arm gefaßt und fprach so ernst und eindringlich, daß sie sich mechanisch von ihm fortziehen ließ . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Inzwischen hatte fich Thortil nach bem Orte

gewandt, welchen ber Häuptling ber Narragansetter zu Ansang ber Szene innegehabt. Er traf ihn noch bort und wandte sich an ihn mit ben Worten:

Will ber Sachem horen, mas ihm fein weißer

Bruber gu fagen bat?

Canonchet machte eine bejahende Gebarbe, erhob fich und folgte bem jungen Jager eine Strede weit in bie Brairie binaus.

Als fie abseits von ben Uebrigen maren, fehrte fich Thorfil ihm zu und fagte aufgeregt, wie er war:

Sachem, manchen Tag und manches Jahr haben wir zusammen ben Buffel gejagt, bem springenben Panther aufgelauert und die schleichenden Pequoben verfolgt. Mein Bruder weiß, daß, wie mein Leib öfter in den Wigwams der rothen Männer war als in den Ansiedlungen, so auch mein Herz fast mehr ben Rothen zugewandt war als ben Leuten meiner Farbe.

Das Golbhaar fpricht mahr, entgegnete Canondet. Golbhaar großer Freund von rothem Mann und rother Mann großer Freund von Golbhaar.

Bohl, Sachem, aber ich fürchte, bas wird nun ein Ende haben, wenigstens theilmeife.

Der Indianerfürst blidte ben Weißen an, als

wollte er beffen innerften Bebanten erforschen, und

fah bann nachbentlich gu Boben.

Ihr wißt, Sachem, auf welche Bebingungen bin Mato, ber Saupiling bes Donnerschiffes und ich mit bem Sachem ber Wampanogen gehandelt. Er hat sein uns gegebenes Versprechen schon bei seinem ersften Unternehmen gebrochen.

Metacom ift ein großer Rrieger, ein febr weifer

Häuptling.

Darüber wollen wir jest nicht ftreiten, Sachem. Aber 3hr habt es gehort, ber Schat gelben Metalls, um befiwillen mein Vater ermordet worden, befindet fich im Wigwam Metacoms.

Canunchet fühlte offenbar bas gange Gewicht biefer Borte und ermiberte nach einer furgen Paufe:

Mein Bruber mill ben Tomahamt gegen ben

Sachem ber Wampanogen erbeben?

3ch will feine Spur auffuden, ja. Er foll mir Rechenschaft geben über feine Gefangenen und Reschenschaft über ben Mord meines Baters, und ift er schuldig, so will ich mein Leben baran seben, bas feinige zu nehmen.

Canonchet neigte bas haupt, als wollte er ans benten, er finbe biefen Entichlug begreiflich. Sierauf

jagte er :

Wenn weise Rrieger auf ben Rriegspfab geben wollen, gunben fie zuvor bas Berathungsfeuer an, um mit ihren Kreunden bas Calumet zu rauchen und

ihren Rath zu boren.

Wohl, Sachem, aber bas ist in biesem Falle nicht nöthig. Da ich jedoch bei Euch und Eurem Stamme meinen guten Ruf als ehrlicher Mann berwahren möchte, so hielt ich es für passend, Euch zu sagen, was ich beabsichtige. Solltet Ihr hören, daß ich ober Mato den Wampanogen getödtet, so seib versichert, daß wir in unserem Necht waren und nicht unvorbedacht handelten.

So foll also bie unfluge Zunge einer Squaw ben Wampum ber Freunbschaft zwischen bem Golbs

baar und feinen rothen Brubern gerfchneiben?

Nicht bie Freunbschaft zwischen mir und Euch, hoff' ich. Nein, nein, wir wollen Freunde bleiben. Was aber ben Wampanogen angeht . . . hört, Sachem, 3hr kennt bie Pflichten eines Sohnes . . . foll ich Euch einen Namen nennen, ber auch Euch bas Blut sieben macht?

Miantonomo! rief Canondet aus und feine

Augen ichoffen Blite.

Seht Ihr, Sachem, Ihr verfieht mich, und fo gebt mir benn Eure Sand und fagt, bag Ihr mir

Bugethan bleiben wollt, wie ich Gud von Bergen gus gethan bleiben werbe.

Der Indianer nahm mit ungehenchelter Bergs lichfeit die bargebotene Rechte Thortils und brudte

fie in ber feinigen, inbem er fagte:

Mein weißer Bruber ift ein gerechter Mann, er wird nicht bem Antrieb blinden Jornes folgen. Aber die Seele eines gemordeten Baters findet keine Ruhe in ben feligen Jagdgrunden, bevor fein Blut gesühnt ift . . . Geh, Bruder, wohin die Stimme des Masnituh dich ruft . . . Canonchets Wigwam, Canonschets Herz wird stebt dem Goldhaar offen stehen.

Mahrend einerseits zwischen Thortil und Canonchet, andererseits zwischen Sib-lah-dih und
Annawon die eben erwähnten furzen Zwiegespräche
fattfanden, ging Gaton an der Hand Williams ber Anfledlung zu, begleitet von der ganzen mäunlichen Bewohnerschaft derselben. Innerhalb des Kreises der Wohnungen angesommen, entließ der Patriarch, welcher seinem Freunde Rube gönnen wollte, die Gefolgschaft mit einer paffenden Ermahnung und schritt bann mit dem Puritaner seinem Hause zu. Noch hatten fie aber baffelbe nicht erreicht, als Gaton feine Schulter berührt fühlte. Er wandte fich um und erblidte Groot Willem an feiner Seite.

Theophil, sagte ber alte Trapper: und bemühte sich vergeblich in sein Gebahren und in seine Stimme: bie gewöhnliche Ruhe seines Wesens zu bringen — Theophil, Ihr habt mich vor Zeiten Bruder genannt, fommt und gönnt mir einige Augenblicke Gehör.

Es war in ben Worten Willems Etwas wie ein Klang aus ferner Jugendzeit. Etwas, was Widersball in ber Brust bes Puritaners erregte, Etwas, was ihn, bessen heute in seinen Grundsesten erschütztertes Gemuth die unnatürlich straffe Spannung versloren hatte, gleichsam anheimelte.

Es lebt wohl fein Menfc, welcher nie in feisnem Leben einen ahnlichen Zauber ber Menfchen=

ftimme empfunben batte.

Es hatte auch wirklich ber Mahnung bes Pastriarchen: Folgt ihm, Freund, folgt ihm, bamit ber Segen biefer Stunde ein vollständiger werbe — garnicht bedurft, benn ber Puritaner hatte schon unswillfürlich ben Fuß gehoben, um bem alten Waldsgänger zu folgen.

Willem führte ben Richter von Swanzey linksbin und burch ben Tann hinab an bas Bestade ber See: Dort blieb er vor einer mächtigen Weibe fie hen, welche ihr wehendes Gezweige auf einen über und über beraseten, aber offenbar von Zeit zu Zeit mit: Sorgfalt von Unkraut und Dorngesträuch gesreinigten kleinen Hügel senkte, bessen Form die Ruhesstätte eines Tobten nicht verkennen ließ.

Seht, Theophil, fagte ber alte Trapper mit bes benber Stimme, wir stehen ba auf einem Boben, ber Euch und mir heilig fein muß. hier ruht bie arme

Mabel, mein Beib, Gure Schwefter . . .

Der Puritaner ftarrte auf ben Sügel nieber, feis ne Lippen bewegten fich murmelnb, fein Blic vers bullte ein naffer Schleier.

Und bei bem Andenken Mabels, fuhr Willem fort, bei bem Anbenken Mabels bitte ich Guch um Berzeihung, bag ich Guch fur einen Menchelmorber, balten konnte.

Wie ftarb fie? fragte Caton tonlos. Sagt mir, wie ftarb fie? hinterließ fie bem Bruber fur bas

Leib, welches er ihr angethan, ihren gluch ?

Ihren Fluch? Was benkt Ihr, Mann? D Mabels Lippen waren nicht gemacht, einen Fluch auszusprechen. Sie starb, ben Segen bes himmels über Euch herabrufend, sie starb, nachdem bas von ihr mir abgenothigte Bersprechen, meine hand nie gegen Guer haupt zu erheben, bas lette Lacheln auf

ibr Untlit gerufen.

Es arbeitete heftig in ber Brust Catons. Nach einer Weile erhob er sein bethräntes Auge und blicke te forschend in die abgewetterten Züge des Jugends freundes. Sein Blick siel auf die Spuren der Versstümmelung, welche den Trapper des rechten Ohrs beraubt hatte . . . .

Willem, mein Bruber, fagte er bann gebroches nen Tones, ich fürchte, baß ich zu hart, baß ich graufam an bir gehandelt . . . Verzeih mir, um Mabels willen!

Der Trapper ließ sein Roer auf ben Boben fallen und öffnete bie Arme weit. Schluchzend warf sich ihm ber Puritaner an die Bruft und die beiben Greise vermischten Thränen, wie sie solche seit langer, langer Zeit nicht mehr geweint hatten.

Nabenbe Fußtritte ftorten fie auf.

Sieb, Theophil, sagte Willem, auf ben herans fommenden Thorfil zeigend — ba fommt noch Einer, bich um Berzeihung zu bitten. Gewähre sie ihm, er ist ein wackerer Junge und glaubte, nur seine Pflicht zu thun

.. Als am Abend bes Tages bie Sonne gegangen

und ber Mond gekommen war, wanbelten in seinen Strablen ber Flibustier und bie, welche er seine Herstin nannte, im Garten bes Patriarchen ber Colonie bin und her. Die Nacht war sommerlich warm und schön, die Wasser ber Bai klatschen so sanst und traulich an die Riesel des Ufers, als wollten sie die Erbe liebkosen. Es war etwas Wollüsiges in der Lust und das jovials lüsterne Gesicht des Mondes schien nach Rüssen und Umarmungen auszuschanen.

3m Garten an ber Bai fah er aber nur eine

Abschiedefzene.

De Luffan und Desdemona hatten sich lange in melancholische innigem Gespräche ergangen. Es war Bieles von ihnen durchgesprochen worden, boch kehreten die Gebanken der schönen Frau immer wieder zu einem Gegenstande zuruck, welcher dermalen ihr Gemüth erfüllte. Sie hatte eine Unterredung mit Groot Willem und Thorfil, dann eine noch längere mit Roger Williams gehabt. Von letzterer war sie tiefsbewegt und in Thränen gebadet zurückgekommen, so daß es all der herzlichen Tröstungen, welche der Liebe zu Gebote stehen, bedurft hatte, sie zu beruhigen. Zum festesten Halt in ihrer Erschütterung war ihr die auch hier wieder neugewonnene Ueberzeugung gesworden, daß der Geliebte jeder Zeit bereit war, vor

ihren Bunfchen bie feinigen verftummen gu laffen

Und, Raoul, fagte fie jest, bu bleibst also bas bei, bich mit ben beiben Jagern aufzumachen, ohne eine fleine Anzahl von beinen Leuten mitzunehmen?

Ja, mein herz. Unfere Freunde find ber bestimmten Ausicht, bag Seeleute in ben Balbern wes nig taugen und baß ein Trupp larmender Matroseu unserem Unternehmen eher hinderlich als förderlich ware. Ich glaube bas selbst.

Und bu meinft, bag bu ben beiben Jagern un-

bebingt vertrauen fonneit ?

Unbedingt.

Aber fag', Raoul, ware es nicht beffer, ich gins ge mit? Du weißt, ich habe mich bei unserer neulischen Balbfahrt gang gut in die Sache gefunden.

Ohne Zweifel, ohne Zweifel. Allein bu baft bie Triftigkeit der Gründe, welche mich bestimmen, zu wünschen, du mögest meine Rückfehr am Bord der Gloria abwarten, bereits zugegeben. Ich weiß dich bort am besten aufgehoben, meine Leute beten dich an — wer follte auch das nicht thun? — und du hast mir schon mebrsach bewiesen, daß du für mein tbeures Schiff trefflich zu sorgen verstehst. Die Barstasse bringt dich morgen an Bord zuruck, Monsteur

Legrand und Estevan erhalten burch Terrible meine Weisungen, die mit unseren Verabredungen genau übereinstimmen. Das Schiff wird die See zwischen der Westtüsste von Plymouth, der Insel Rhode: 38. land und der Landzunge von Mount Hope halten. Die Gewässer der Bai sind ganz ruhig und so könnt ihr die Küste nach drei Seiten hin sast immer in Sicht behalten, um auf die zwischen und verabredeten Signale zu achten. Ich wollte freilich, hih—lah—bih wäre mit dir gegangen; das Mädchen hat eine wunderbare Gabe, was Botschaften und Kundschaftes rei betrifft; aber die Kleine ist plöhlich fort und so mußt du dich ohne Gesellschafterin behelsen.

D, bu vergißest, bag ich meine alte Mirjam habe, mit ber ich von fruheren Tagen sprechen fann und von benen, welche bu aufsuchen gehft, und . . .

Und? fragte De Luffan, ber wohl mußte, was noch tommen werbe, mit einem gartlichen Lacheln.

Bon bir, entgegnete fie, ihre schönen Arme um feinen Sals legend und ihr Antlit an feiner Bruft bergenb.

Er fußte ihre Stirne, ihre feuchten Wimpern,

ibre feibenen Rabenhaare.

Sie folug ihre Gazellenaugen, die fein Entzut-

Raoul, bu gehft vielleicht großen Gefahren entsgegen . . . . erinnere bich ben Eingebungen beiner Ruhnheit zum Trot, bag ich . . . bag ich nicht lesben kann ohne bich.

Aengstige bich nicht, Theuerste! versette er, fie fester an sich ziehenb. Du kennst meinen Glauben: so lange mir beine Augen strahlen, leuchtet ber Stern meines Glückes glorreich burch alles Gewölt ber Gestahr.

Enbe bes zweiten Banbes.



## Pruckfehler im I. Bande.

```
Seite 20 Beile 11 v. o. ftatt "mußt" lies "muß."
     25
              4 v. u. - "Crommwell" lies "Cromwell."
     56
              2 v.o. - "zunehmente" lies "zu nehmenbe."
 - 107
            12 v. u. - "Monut" lies Mount."
 - 114 -
            7 v o. - "Crommwell" lies "Cromwell."
         - 3 v. o. - "wichtigsten" lies "nichtigsten."
 - 116
- 117
         - 7 v. o. - "naber" lies "nachber."
- 117
            7 b. u. ift nach "lebergeugungemittel" bas
                              Romma gu ftreichen.
-143
         - 11 v o. - "Canomhet" lies "Canonchet "
- 149
         - 11 v. u. - "angugreifenb" lies "angugreifen."
- 157
         - 6 v. n. - "Rofte" lies "Roft."
- 159
         - 5 p. u. - "Lewaffeur" lies "Levaffeur."
— 178
         - 50. o. -- "baß" lies "bas."
-192
         - 4 v. u. - "Bilgrimme" lies "Bilgrime."
- 194 - 14 v. o. - "Teophilus" lies "Theophilus."
- 194
         - 9 b. u. - "herrn" lies "Beroen."
- 207
         - 10 v. u. - "wir Manner" lies "wie Danner."
-208
         - 1 v. u. - "ein Saufen" lies "im Caufen."
- 217
         - 2 v. o. - "Streiter" lies "Schreiter."
- 224
         - 8 v. u. - "meine" lies "meinen."
```

Österreichische Nationalbibliothek

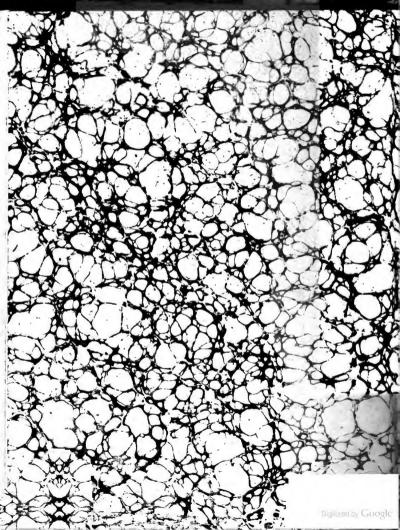

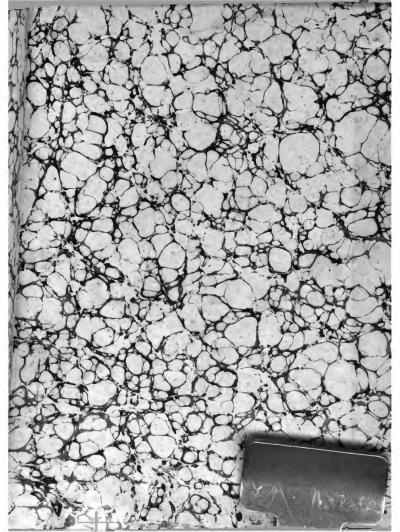

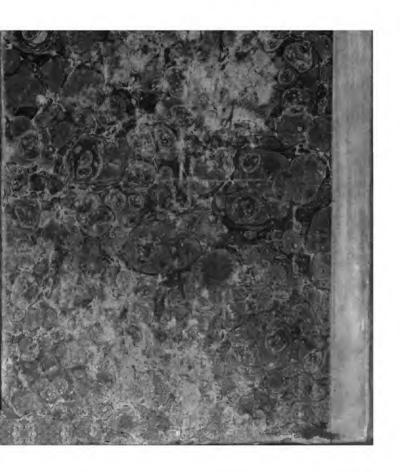

Diparella Google



